

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

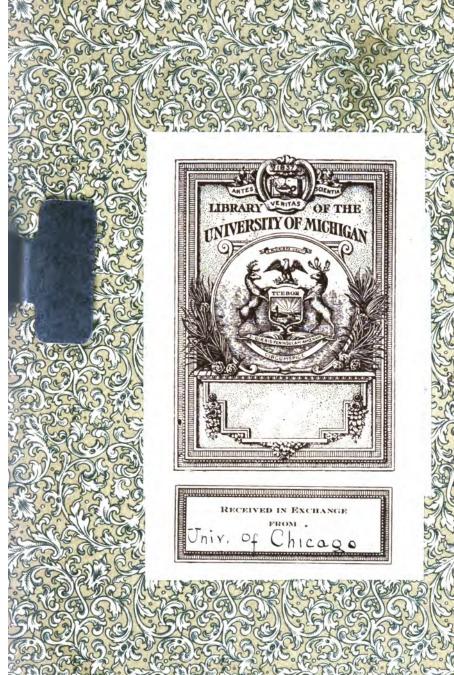

るという



GERMAN

494 .D4 K4

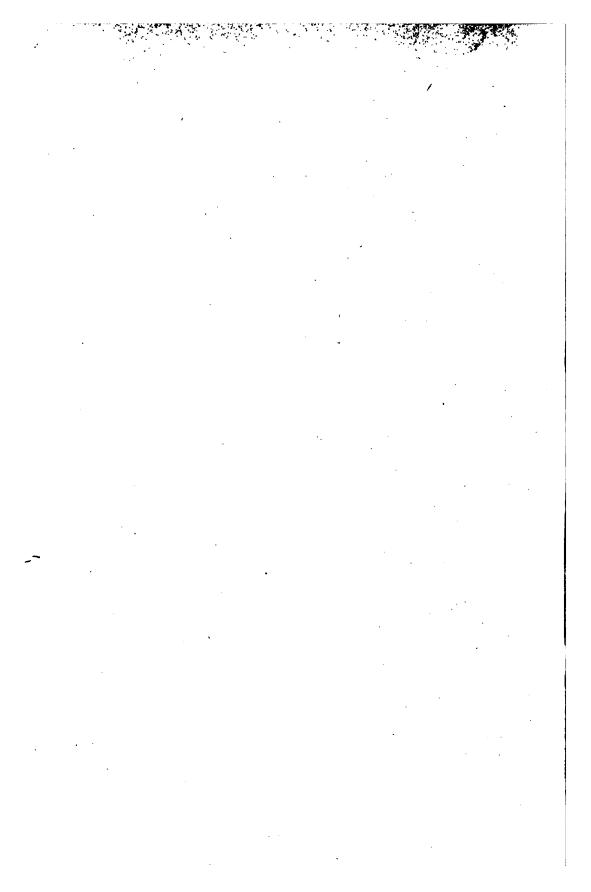



ber

# Wiedertäufer

nod

Dr. Andwig Keller

Leipzig

Verlag von S. Hirzel

1882.

1/3/22

# 

Alle Rechte vorbehalten.

Univ. of Chicago 8-22-1923

> BX 4946 .D4 K4



# Vorwort.

Der Name des Mannes, dem die nachfolgenden Zeilen gewidmet sind, ist gegenwärtig vorzugsweise in gelehrten Kreisen bekannt. Aber es gab eine Zeit, wo Hans Denck von einer großen Partei auf den Schild erhoben war, wo viele Tausende an seinen Lippen hingen und aus seinen Schriften die Begeisterung schöpften, welche sie fähig machte, Marter und Tod für ihren Glauben muthig zu ertragen. Denck war eine Reihe von Jahren hindurch der geistige Führer jener großen Partei in Deutschland, welche weder in den Doctrinen der römischen Kirche noch in der neu aussommenden lutherischen Richtung den Ausdruck ihrer religiösen Ueberzeugung sinden konnte, jener Partei, welche späterhin weniger in den "Wiedertäusern" als in den Männern von der Richtung Sebastian Francks und Caspar von Schwenkselds ihre vornehmsten Vertreter besessen hat.

Hans Denck gehört nach dem Urtheil alter und neuer Autoren zu den geistvollsten Männern seiner Zeit. Die Selbständigfeit und Tiefe seiner Gedanken, die Innigkeit seines Glaubens und die Reinheit seines Gemüths übten auf die Herzen der Zeitgenossen, die ihn kannten, eine wunderbare Anziehung aus. "Eine hochfliegende, aber unfruchtbare Methode" nennt ein bekannter lutherischer Theologe Dencks Ansichten und Lehrspstem. Es mag dahin gestellt bleiben, ob die Nächstenliebe und Selbstentsagung, die er in vielen Tausenden geweckt hat, zu den Früchten in jenem Sinne zu rechnen sind, aber ein Geist von hohem Fluge ist es allerdings, den wir hier vor uns haben.

Man geht fehl, wenn man voraussett, daß die Fragen, welche Dend in seinen Schriften behandelt, theologische ober

confessionelle Streitpunkte im engeren Sinn beträfen. Er wollte einen Bund begründen, der, wie er sagte, alle guten Menschen umfassen sollte; diese Gemeinschaft scheint er sich aber nicht als neue Sekte gedacht zu haben, sondern als eine Erneuerung jenes Bundes, welcher vor Zeiten in Deutschland unter dem Namen der "Gottesfreunde" friedlich und segenstistend gewirkt hatte.

Die Verfasser ber "Nachfolge Christi" und ber "beutschen Theologie" sind die Borbilder gewesen, welche Denck vorschwebten, und wenn er in einzelnen Punkten späterhin von der Linie abgewichen ist, welche das Verhalten jener Männer ihm vorschrieb, so hat er vor seinem Tode diesen Irrthum erskannt und bekannt.

Es ist in gewissem Sinne wahr, was neuere Gegner bem Denck vorwersen, daß er im Grunde durchaus untheologisch sei; seinen Geist beschäftigten nicht in erster Linie die Glaubenssätze irgend einer Confession, sondern sein Denken galt den allgemeinen Normen, die für alle Formen der Gottesverehrung Gültigkeit besitzen; nicht um die "Theologie", wie die Schule sie auffaßt, sondern um die Religion ist es ihm zu thun und sein vorurtheilsfreies Denken sindet gerade in der Religion Jesu Christi, wenn man sie nur recht versteht, alle die Elemente wieder, welche für ewige Zeiten das Wesen jeder wahren Religion bilden werden.

Obwohl seine Worte und seine Weise von unserem Sprachgebrauch und der gegenwärtigen Methode weit abweichen, so kann man doch sagen, daß seine Art dem Wesen der neueren Philosophie in gewisser Weise verwandt ist.

Aber während die heutige Philosophie von der Berücksichtigung des historisch überlieserten Glaubens, zumal von den heiligen Schriften, meist ganz abstrahirt, die Theologie dagegen die Argumente verschmäht, die aus der wissenschaftlichen Erkenntnis des menschlichen Seelenlebens und besonders des menschlichen Willens gewonnen werden können, sucht Denck den richtigen Gedanken praktisch zu verwirklichen, daß die Erkenntnis der höchsten

und letten Dinge auf ben beiden genannten Fundamenten aufgebaut werden mufse.

Die Verwandtschaft, welche Denck in seinen Resultaten mit ben Errungenschaften ber besten Geister ber neueren Zeit aufweist, ist häusig eine ganz überraschende.')

Ich glaube mit Recht fagen zu dürfen, daß in den Büchern Dencks ein ausgezeichnetes Denkmal deutschen Geistes auf uns gekommen ist. Es handelt sich um das Bermächtniß eines hochbegabten Mannes; ein solches sollte man, gleichviel ob man dessen Anschauungen theilt oder nicht, niemals so ganz vergessen wie es hier geschehen ist.

In diesen Bemerkungen liegt zugleich der Zwed angebeutet, den die nachstehenden Blätter verfolgen. Dies Buch ist keiner der bestehenden kirchlichen Parteien zu Lieb oder Leid geschrieben und kann schon deshalb nicht im Dienste einer einzelnen heutigen Richtung stehen, weil keine darin einen vollständigen Ausbruck ihrer Tendenzen sinden wird. Mein einziger Bunsch geht dahin, daß Denck Schriften heute wie vor dreihundert Jahren dazu beitragen möchten, einzelnen, tieser angelegten Naturen den Frieden der Seele zurückzugeben, der so Manchem bloß deshalb verloren gegangen ist, weil er über dem Zweisel an dem Glauben der herrschenden Kirchen den religiösen Glauben überhaupt verworsen hat.

Ueber die Quellen, welche für dieses Buch benutt worden sind, habe ich am Schluß genaue Rechenschaft abgelegt. Obwohl ich bemüht gewesen bin, mir von allen erhaltenen Nachrichten

<sup>1)</sup> Denck se rattache d'une manière frappante aux systèmes philosophiques modernes qui peuvent reconnaître sans peine dans les théories de Denck les précurseurs de celles, qu'ils ont émises à leur tour (G. B. Röhrich, Essai sur la vie et la doctrine de l'anabaptiste Jean Denck. Straßb. 1853, S. 57). — Ich finde eine besondere Berwandtschaft Dencks mit den Ideen Hermann Rudolf Lones, Gustav Theodor Fechners und Friedrich Albert Langes.

Kenntniß zu verschaffen, so glaube ich doch nicht, daß es mir gelungen ist. Auf einem Gebiete, welches wie dieses so sehr vernachlässigt worden ist, ist es fast unmöglich, abschließende Resultate zu erreichen. Um Jedem, welcher nach mir diesen Gegenstand bearbeitet, seine Aufgabe zu erleichtern, habe ich nicht nur die sämmtlichen von mir benutzten Archive und Vibliotheten, sondern auch die benutzten Werke einzeln aufgeführt. Wenn der Wunsch nach einer neuen Ausgabe von Dencks Schriften laut werden sollte, so bin ich in der Lage, denselben in kurzer Frist erfüllen zu können.

Die vielfache und freundliche Unterstützung, welche auf meine bezüglichen Bitten mir von den verschiedensten Seiten zu Theil geworden ift, verpflichtet mich zum lebhaftesten Danke. nicht verfehlen, hier öffentlich auszusprechen, daß bie perfonliche Mitwirkung, welche die Herren Stadt-Archivar Dr. Buff in Augsburg, Oberbibliothekar Dr. Campbell im Haag, Pfarrer E. Egli in Außersihl bei Zürich, Professor Göginger in S. Gallen, Archiv-Rath Hartfelder in Karlsrube, Ober-Bibliothekar Dr. D. von Heinemann in Wolfenbüttel, Kreis-Archivar Dr. Heirich in Nürnberg, Professor De Boop-Scheffer in Amsterdam, Areis-Archivar Dr. Jörg in Landshut, Geheimer Rath und Professor Dr. von Löher in München, Staats-Archivar Dr. Meher in Bosen, Archiv-Sekretar Dr. Mummenhoff in Nürnberg, Ober-Bibliothefar Dr. Rogge in Amsterdam, Dr. Schulte in Strafburg, Professor Dr. Sepp in Lepden, Ober-Bibliothekar Dr. Zangemeifter in Beibelberg und Staats-Archivar Dr. Wadernagel in Basel biesem Buche gewidmet haben, meinen Arbeiten fehr zu statten gekommen ift.

Münfter, im September 1882.

Ludwig Reller.

## Inhalts = Ueberficht.

#### Erstes Capitel.

#### Die Wiedertanfer.

Martin Luther und die Wiebertaufer. S. 2—5. — hans Dend, Johann von Leyben, Menno Simons. S. 5—8. — Ausbreitung und Berfolgung ber Dendschen Täuser. Die Berwilberung seit Dends Tobe. S. 3—14. — Die Geschilchreitung über die Wiebertäuser. Entzgegengesehte Urtheile. Die Werke des Justus Menius und heinrich Bullinger. Der Con der Polemit auf lutherischer und auf täuserlicher Seite. S. 14—24. — Die Urtheile in der neueren theologischen Literatur. R. R. Hagenbach, Julius Röftlin und Albrecht Ritsch. Falt Riemand ift auf die Schriften der Täuser siehlt zurückgegangen. S. 24—27.

#### Zweites Capitel.

#### Dendes Verbannung aus Murnberg.

Dends hertunft und Geburt. Studium in Basel. Beziehungen zu Decolampad. S. 28—30. — Die Quellen von Dends religibsen Anschauungen scheinen in den Predigten des Johannes Tauler und in den Buchen von der "Rachfolge Christi" und der "beutschen Eheologie" zu liegen. S. 30—32. — Dends Uebersiedelung nach Kirnberg. Sittliche Zustände in der großen Reichsfadt, Hand Sachs Urtheil darüber. Der lutherische Constitoralrath Uhlborn behauptet, daß damals viele evanzeilsche Gemeindemitglieder alle Zucht verachteten. S. 33—35. — Andreas Dfianders ansängliche und spätere Auffassung von der lutherischen Rechtsettigungslehre. Dend geräth mit Ofiander in Constitct. Auswelsung Dends. S. 35—40. — Falsche Beschuldigungen gegen den Bertriedenen. Dends versöhnliche Stimmung. S. 40—45.

#### Drittes Capitel.

#### Dendes erftes Glaubensbekenntniß.

Dend geht von ben Motiven und Gründen des Glaubens aus. Begriffsbestimmung des Bortes "Flaube". "Glaube". "Glaubig" sind bie, welche bem Guten leben, "ungläubig" bie, welche sich selbst suchen. S. 46—49. — Berth und Bedeutung der h. Schrift. Die Sitimme des Eewissens und das resigiöse Gesühl. Ihr gegenseitiges Berhältnis als Unterlage des Glaubens. S. 48—50. — "Ber Gott in Wahrheit such, der hat ihn auch in Wahrheit." Gott ist in uns und wir in ihm. S. 50—51. — Die Auslegung der h. Schrift. Die Auslegung gebört dem göttlichen Gesis zu, demsetchen Gesit, der sie auch gegeben hat. S. 51—54. — Jesus Christus. S. 54—55. — Das Bekenntnis vom 16. Januar 1525. S. 54—60. — Wie dachte Luther über dieselben Fragen? Wir können nicht nach dem Guten streben, da wir keinen freien Willen haben. "Denen, die nicht glauben, wird nicht helsen ihre große Arbeit mit Lehren und Schrieben, mit ernstem züchtigen Wandel, das ist alles noch heidnisch Sing" sagt Luther. S. 60—62.

und die Müngerisch gesinnten Bauernsührer. Der Convent erklätt sich gegen die Letzteren. S. 218 — 220. — Dend begiebt sich nach Basel. Stimmung und körperlicher Zustand. Dend wollte keine neue Sette sitsen. Berwandtichaft mit den Tendenzen der "Gottesfreunde" im Mittelsalter. Fehler und Irrihum Dends. Er hat denselben erkannt und bekannt. S. 221—226. — Dends Brief an Decolampad. Sein letztes Bekenntnigt. S. 227—236. — Dends Tod. Die Steen Dends sind nach drei Jahrhunderten thellweise zum Sieg gelangt. Das Eigenthumsrecht an diesen Sedanken. Die Traditionen der Religionskriege. Wird sich so be religibse Leben des beutschen Bolles für ewige Zeiten in den jeht vorhandenen Gegensähen erschöpen? S. 236—238.

# Beilagen.

| I.   | Bibliographische Notizen über Dends Schriften         |   | Ġ. 241—247       |
|------|-------------------------------------------------------|---|------------------|
| II.  | Actenstilide                                          | • | = 248-253        |
| III. | Uebersicht über bie benutten Archive und Bibliotheken | • | = 253—254        |
| IV.  | Berzeichniß ber benutzten Bücher                      |   | <b>= 254—258</b> |

Hans Denck.

• • .

#### Erftes Capitel.

### Die Wiedertäufer.

Martin Luther und die Wiebertäufer. — hans Dend, Johann von Leyben, Menno Simons. — Die erfie Spoche des Läuserthums 1525—1530. — Ausbreitung und Berfolgung der Dend's schen Täuser. — Die Berwilberung seit Dend's Tode. — Die Geschächschreibung über die Wiebertäuser. — heinrich Bullinger und Justus Menius. — hagenbach, Köhlin, Riticht.

Wenn gegenwärtig der Name "Wiedertäufer" genannt wird, so pslegen die Meisten ausschließlich an die verwilderte Sekte zu denken, welche unter Führung Johanns von Lehden die Greuel des Münster'schen Königreichs verübte. So mächtig und tief war der Eindruck dieser schrecklichen Ereignisse, daß alle übrigen Parteien und Personen, welche ehemals gleichfalls mit jenem Namen bezeichnet zu werden pflegten, aus der Erinnerung der Nachwelt verschwunden sind.

Und doch sind alle unparteiischen Beobachter darin einig, daß es nicht bloß die Größe der Verirrungen gewesen ist, durch welche diese Menschen Aussehen gemacht haben, sondern daß viele Anhänger der sog. täuserischen Partei ebenso sehr durch seltene Tugenden das Staunen der Mitwelt und Nachwelt erregt haben. Wan fragt mit Grund, wie solche Gegensätze in einer Partei möglich gewesen sind.

Die Erklärung dieser Erscheinung liegt in dem Umstand, daß es niemals eine einzige, in sich geschlossene und übereinstimmende Partei gegeben hat, welche sich selbst mit dem gemeinsamen Namen der "Wiedertäuser" bezeichnet hätte oder als zusammengehörige kirchliche Gemeinschaft gelten wollte und konnte.

Wenn auch eine Anzahl von Anschauungen — besonders die Lehre von der Tause — bei den meisten Richtungen dieser Gruppe wiederkehrt, so lag doch das gemeinsame Hauptmerkmal darin, daß sie weder katholisch noch lutherisch sein wollten. Eine solche Uebereinstimmung in der Verneinung ist aber keineswegs ein so starkes Bindemittel, wie es eine einheitliche Partei bedars. Gemeinsame Bekenntnißschriften und eine seste kirchliche Organisation, die das eigentliche Kennzeichen einer religiösen Partei bilden, sind von den Täusern niemals ausgesstellt oder anerkannt worden.

In den Kämpfen, welche Luther mit denjenigen führte, die sich zwar von Rom losgesagt hatten, aber seiner Autorität sich nicht unterordnen wollten, pflegt er die Letzteren ganz allgemein als "Schwarmgeister" zu bezeichnen. Thomas Münzer, Andreas Carlstadt, Iohannes Denck, Menno Simons und Iohann von Lehden bildeten für ihn mit Zwingli, Decolampad u. A. nur eine einzige Partei; er sagt von ihnen ganz ausdrücklich, sie seien eines Geistes Kinder. In der Borrede, welche er dem vielgelesenen Buche des Iustus Menius über die Wiedertäuser voranschickte, sagt er: "Es ist die Wahrheit, daß Wiedertäuser und Schwärmergeist ein Geist ist"; denn ob sie sich wohl äußerlich stellen, als seien sie nicht eines Geistes (wie Zwingli dies thue), so sei doch ganz und gar ein Geist in Beiden sowohl in der Tause wie im Sakrament.

Es läßt sich nachweisen, daß Luthers Anhänger späterhin mit

<sup>1)</sup> Justus Menius, Bon bem Geist ber Wiberteusser, Wittenberg 1544, Borrebe. — Daß Luther auch in anderen Aeußerungen Zwingli mit den Wiedertäufern durchaus gleichstellte, bezeugt der bekannte Luther-Forscher Jul. Köstlin (Martin Luther II, 151). — Ganz richtig sagt der evangelische Pfarrer Jul. Rathgeber (Straßburg im sechzehnten Jahrhundert. Stuttgart 1871, S. 103): "Der Name Wiedertäufer ist im Resormationszeitalter gleichbedeutend mit Sektirer oder Separatist, "Schwarmgeister", wie sie Doktor Luther in seiner körnigen Sprache nannte."

Erfolg bemüht gewesen sind, die öffentliche Meinung in diefer Ansicht zu erhalten, und wenn das nachmalige Wachsthum ber Zwinglischen Kirche auch Luthers Frithum nach einer Richtung hin dargethan hat, so sind doch in Bezug auf die übrigen Barteien die Meisten stets in der Borstellung geblieben, daß man es nur mit einer unter sich übereinstimmenden Schaar von "Lügengeistern" (wie Luther sagte) zu thun habe. kann Niemand, ber sich 3. B. mit Menno Simons und Johann von Lehden unparteiisch beschäftigt, die Wahrheit der Thatsache bestreiten, daß die Lehren der beiden Männer weit auseinandergeben.') Es ist mit vollem Recht darauf hingewiesen worden. bag man mit benfelben Gründen, mit welchen man Mennos Bugehörigkeit zu den Anhängern Johanns von Lepden beweisen will. barthun könnte, Luther und die römische Kirche bildeten im Grunde nur eine Partei, benn die letteren haben wirklich in mancher Beziehung mehr Berührungspuntte als die Mennoniten und die Münfterschen Berbrecher.

Man muß unter ben sog. "Wiedertäusern" brei Hauptparteien unterscheiden, welche in brei Epochen unter dem Einfluß verschiedener Männer nach einander auf den Schauplatz traten. In der Periode, welche zwischen den Jahren 1525—1530 liegt, besaß unter den Gegnern der Kindertause kein Mann größeres und allgemeineres Ansehen als Hans Denck; in der Zeit von 1530—1535 beherrschten die Vorläuser Johanns von Lehden und zuletzt dieser selbst die Situation und von da an ist Menno Simons zu maßgebendem Einfluß gelangt.

<sup>1)</sup> Bei Schyn, Historia Mennonitarum, Amst. 1723, pag. 155 beißt es mit Recht: "Certe Mennonitae juxta sua dogmata et confessiones non magis consortium et communionem cum prioribus habere possunt, quam lux cum tenebris, Christus cum Belial et justitia cum injustitia."

Um bas Jahr 1527 war am Rhein, in ber Schweiz, in Tirol, in Schwaben bis nach Mähren hinein und überhaupt im ganzen süblichen Reichsgebiet ber Einflug von Dencks Theologie ber vorherrschende. Sebastian Frand, ber mit ben täuferischen Berbältnissen jener Zeit sehr vertraut war, erzählt uns, es sei in biesen Jahren eine neue Partei aufgestanden. "Unter biesen war 3ob. Dend", fabrt er fort, "ibr Borfteber und Bifchof".1) Er foll nach Frances Worten "ein stiller, frommer, eingezogener Mann" gewesen sein. Er wird uns als ein junger Mann von stattlicher Erscheinung und imponirendem Aeugeren geschildert; fein Auftreten war vornehm und magvoll, ja zuruchaltend. Sein ganzes Wesen athmet Wahrhaftigkeit und einen hochgemuthen Sinn für alles Eble und Gute. Milb und freundlich gegen Jebermann und ein treuer Freund seiner Freunde war er ber bochften Energie und rudfichtslofer Unerschrockenheit fäbig, wo es galt, seine Ibeale gegen ihre Feinde zu verfechten. Trop seiner jungen Jahre — er hatte die breißiger noch nicht überschritten lenkte er rasch Aller Blicke auf sich. Wolfgang Capito sagt, daß Dends "mufterhaftes leben, seine Begabung und sein bescheibensicheres Auftreten bas Bolt in wunderbarer Weise anzögen".2) Der Chronist Johannes Regler, welcher ben Denck perfonlich fannte, erzählt uns in feiner ichlichten Beife: "Und gum erften kam einer her gen St. Gallen mit Namen Hans Denck, welchen sie nannten den Nürnberger, dann er etwa allda Schulmeister gewesen (sonst war er ein Baier) gar eine gelehrte, redereiche, bemüthige Berson und bebräischer Sprace nicht ungeschickt. Wie wohl er sich des Wiedertaufens nicht viel beladet, doch war

χ

<sup>1)</sup> Seb. Frand, Chronila, Zeitbuch und Geschichtbibel. Ausgabe von 1536 Fol. CLVIII.

<sup>2)</sup> Capito an Bwingli b. b. 1526 Dec. 26: "Vita (Denkii) in speciem castigata, dexteritas ingenii, habitudo in agendo decens mirifice vulgum perstringunt." Zwinglii Opera VII, 579.

er einer".') Bei einer späteren Gelegenheit kommt Keßler noch einmal auf ihn zurück und sagt: "Dieser Hans Denck war des Buchstabens heiliger Schrift fürtrefslich geübt und der dreien Hauptsprachen genugsam unterrichtet". "Nach seiner Person war er lang, ganz freundlich und züchtigen Wandels, ja hoch zu verrühmen, wenn er nicht sein Gemüth und Lehre so mit grausamen Irrlehren besleckt hätte"."

Joachim Badian, der Freund Zwinglis und bekannte Schriftsteller, entwirft eine glänzende Schilderung von dem jungen Mann. "In Denck, jenem ausgezeichneten Jüngling", sagt er, "waren wahrlich alle Anlagen so hervorragend entwickelt, daß er seine Jahre überwand und größer als er selbst erschien".") Es thut diesem Lobe keinen Eintrag, daß Badian hinzusügt, Denck habe sein Talent mißbraucht, um unrichtige religiöse Meinungen zu verbreiten; denn wer von den beiden Männern die richtigen gehegt hat, kann doch noch nicht als endgültig entschieden gelten.

Auch andere Reformatoren erkennen unumwunden die bebeutende Stellung an, die Dend als Führer einer starken Partei sich rasch errungen hatte. Martin Bucer nennt ihn den "Papst" unter den Täusern; Urbanus Rhegius bezeichnet ihn als den "Abt" unter den Brüdern; Berthold Haller schreibt am 2. Dec. 1527 an Zwingli, Dend, "der Anabaptisten Apollo" sei zu Basel gestorben; Iohannes Bader, damals Pfarrer zu Landau in der Pfalz, spricht im Sahre 1527 von "dem berühmten Hans Dend", mit dem er nicht wagen dürse sich zu vergleichen, und Petrus Ghnoräus endlich schreibt im Jahre 1526, Dend sei "das Haupt

<sup>1)</sup> Götzinger, Sabbata I, 280.

<sup>2)</sup> Bötinger, a. a. D. II, 122.

<sup>3)</sup> Zwinglii Opera VII, 531, Anm. 2. Die Borte lauten: "In Denggio, illo ornatissimo juvene, omnia profecto ita erant eximia, ut aetatem etiam vinceret et se ipso major videretur. Sed ita abusus est ingenio, ut Origenis opinionem de liberandis salvandisque damnatis magno conatu defenderet."

ber Wiebergetauften".') Nichtsbestoweniger würde man irren, wenn man glauben wollte, daß Denck der Führer einer sestigegliederten sirchlichen Gemeinschaft gewesen sei. Um eine solche zu begründen, war schon die Zeit viel zu kurz, welche Denck unter seinen Anhängern wirkte. Ein Zeitraum von etwa zwei Jahren hat noch niemals genügt, um die Autorität eines einzelnen Mannes dauernd und sest zu begründen. Im Jahre 1525 ist Joh. Denckzum ersten Mal öffentlich hervorgetreten und schon im Jahre 1527 ward er den Seinen durch den Tod entrissen. Er selbst hat nur die Ansätz einer neuen Partei erlebt und geschafsen; als er gestorben war, hat Niemand in seinem Geiste das Werk zu Ende geführt, vielmehr sind durch die blutigen Bersolgungen die besseren Keime größtentheils erstickt worden.

Es liegt außerhalb des Rahmens unserer Aufgabe, die besonderen Umstände zu erörtern, welche das Emporkommen Luthers und Zwinglis einerseits und den Untergang der Denckschen Partei andrerseits herbeigeführt haben. Diesenigen, welche die letztere nicht kennen — d. h. die Mehrzahl der Zeitgenossen — oder von der inneren Ueberlegenheit des gegnerischen Systems durchdrungen sind, dürsten um eine Antwort auf die Frage nicht verlegen sein. So einsach, wie die Meisten annehmen, liegt die Sache aber doch nicht, sie muß vielmehr aus einem genauen Studium der Zeitverhältnisse heraus erklärt werden. Wir wollen uns hier begnügen, darauf hinzuweisen, daß neuerdings von einem hervorragenden Bertreter des Lutherthums der Sat ausgesprochen worden ist:

<sup>1)</sup> Es ließen sich noch mehr Zeugnisse beibringen, wenn es beren bedürfte. Heinrich Bullinger nennt Dend einen "Rabbi" unter ben Täufern. (Der Wiebertäufer Ursprung 2c. 1560 fol. 16.) In ber Chronit bes Bonisacius Teusenbach vom Jahre 1554 wird Dend ein "Mäbleinsührer" unter ben Tausgesinnten genannt. (S. Will, Beiträge zur Geschichte ber Antibaptisten in Deutschland, Mürnberg 1773, S. 2). In ber heutigen Literatur ist diese Bebentung Dends unterschätzt worden.

"Die Enticheibung ju Ungunften ber Biebertäufer ift burch die Gewalt der Obrigkeiten berbeigeführt morben".1) Für die Haltung der Obrigkeiten aber ift ber Bauernfrieg, der dem Aufkommen der Täufer unmittelbar voranging, entscheidend gewesen. Die Angst ber Höfe vor bem Aufruhr bes gemeinen Mannes war so groß, daß jede Neuerung, welche sich nicht bereits festgesetzt hatte (wie bie lutherische in Sachsen und bie zwinglische in der Schweiz) verdächtig war; es war für die bestehenden Barteien leicht, jede neue religiöse Bewegung als gefährliche Borbereitung zu neuer Empörung hinzustellen, und jede Anklage fand um so eher Glauben als dadurch der Sat bewiesen zu werden schien, daß es außerhalb der lutherischen oder katholischen Kirche kein Heil gebe. Ohne bas Eingreifen ber bewaffneten Macht in die religiösen Händel wäre der Verlauf der firchlichen Bewegung niemals zu Ungunften ber Wiebertäufer ausgefchlagen.

Diese Behauptung ist freilich für benjenigen befremblich, welcher sich gewöhnt hat, zu glauben, daß ganz Deutschland damals (so weit es nicht katholisch blieb) von ausschließlicher Beseisterung für die lutherische und zwinglische Lehre erfüllt gewesen seisterung für die lutherische und zwinglische Lehre erfüllt gewesen sein ben ersten Jahren ihres Auftretens, als aber um das Jahr 1525 das Täuferthum sich auszubreiten begann, da sind demselben ganze Städte und Länder, die bisher von Luther nichts wissen wollten, zugefallen und viele Tausende, die bis dahin lutherisch waren, sind in das Lager der Gegner übergetreten. Man kann noch hinzusügen, daß die Bekenner der antilutherischen Richtungen eine Begeisterung, einen Todesmuth und eine Hingabe bewiesen haben, welche nur in den Zeiten des frühesten Christensthums ein Beispiel besitzt.

<sup>1)</sup> Ritichl, Geschichte bes Pietismus, 1880, I, 36.

Ein in der Reformationsgeschichte ausgezeichnet bewanderter evangelischer Geistlicher, Karl Krafft, hat vor Kurzem mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß es dis vor einigen Jahrzehnten beinah vergessen war, welch ein bedeutsames Moment der Anabaptismus in der Geschichte der evangelischen Bewegung gebildet hat.') Diese Jahrzehnte haben nicht genügt, um das Bergessene vollständig wieder ans Licht zu ziehen, doch hat die Forschung wenigstens einige Resultate bereits zu Tage gefördert und alle stimmen darin überein, daß eine viel tiefer gehende Strömung anzunehmen ist als man bisher geahnt hat. Einige Andeutungen, die auf Bollständigkeit natürlich keinen Anspruch machen, mögen hier solgen.")

Der bekannte holländische Kirchenhistoriker de Hoop. Scheffer hat mit Recht bemerkt, daß in den Niederlanden die Geschichte des Täuserthums in den Jahren 1530—1566 mit der Geschichte der Resormation identisch sei. Es wird sich später zeigen, daß die gleiche Beodachtung auch für große Gebiete Deutschlands zutrifft. Ein Zeitgenosse, der nicht zu den Täusern gehörte, erzählt über den Ansang der Bewegung: "der Täuser Lauf ging so schnell, daß ihre Lehre dalb das ganze Land durchzog und sie bald einen großen Anhang erlangten, viele Tausende tausten und viele auch gute Herzen zu sich zogen". "Man legt sie gefangen", sährt er sort, "und peinigt sie mit Brand, Schwert, Feuer, Wasser und mit mancherlei Gefängniß, so daß ihrer viele in wenig Jahren an vielen Orten umgebracht worden, also daß etliche über 2000 angeschlagen, welche an allen Orten getödtet worden".

Gerade aus ben zuverlässig überlieferten Zahlen ber Singe-

<sup>1)</sup> Theologische Arbeiten bes rheinischen wiffenschaftlichen Prebigervereins. Elberfelb 1880, S. 123.

<sup>2)</sup> Einige Ergänzungen finden sich in meiner "Geschichte ber Wiedertäufer" S. 25 ff. und 145 ff.

<sup>3)</sup> Sebaftian Franck, Chronif III, fol. 193.

richteten gewinnt man eine ungefähre Ibee von ihrer Ausbreitung. In Tirol und Borx schätte ein aleichzeitiger Chronist die Rabl ber Getobteten bereits im Jahre 1531 auf 1000. Bu Ensisheim, am Sit ber vorberösterreichischen Regierung, zählt Sebastian Franck beren fechshundert. Zu Ling wurden in fechs Jahren dreiundsiebzig verbrannt, ertränkt oder geköpft. Aus der Pfalz erzählt das "Cronickel der Wiedertäufer",1) dessen Angaben im Allgemeinen als fehr zuverläffig gelten können, daß ums Jahr 1529 "ber Pfalzgraf Ludwig in kurzer Zeit auf bes Raisers Mandat bei bie viertehalbhundert habe hinrichten laffen um bes Glaubens willen". "Sonderlich sein Burggraf zu Alzei", fügt der Chronist bingu. "mit Namen Dietrich von Schönberg ließ ihrer viel zu Alzeh in der Stadt föpfen, ertränken und tödten". 3m Jahr 1527 wurde Felix Manz zu Zürich und 11 andere Personen in der übrigen Schweiz gerichtet; Georg Wagner von Emering im Baierland und Sans Febrer mit fünf Brüdern ftarben zu Munchen. Desgleichen wurde Leonhard Kaiser zu Schärding getödtet. Ihn nennt Luther in der unrichtigen Annahme, daß Kaifer als Lutheraner gestorben fei, einen "beiligen Märthrer". 3m Mai bieses Jahres wurde Michael Sattler nach unerhörten Martern zu Rotenburg an der Tauber verbrannt. Bon ihm sagten die Strafburger Reformatoren: "Wir achten, daß Gott auch aus ben Seinen in solchen Irrthum kommen laffe, als wir nicht zweifeln, Michael Sattler, ber zu Rotenburg verbrannt ist, sei ein Lieber Freund Gottes, wiewohl er ein Fürnehmer im Tauf. orden gewesen ist". In demselben Jahr wurde Thomas hermann zu Ripbichl nebst siebenundsechzig Bersonen hingerichtet.

"Im Jahr 1528 in der ersten Fastenwoche", berichtet das Eronickel, "hat der König Ferdinandus den Profoß in Oestreich geschickt, der hat hin und wieder große Empörung, Trübsal und

<sup>1)</sup> Handschrift ber Stadtbibliothet zu Hamburg fol. 41.

Berfolgung angerichtet. Denn er hat etliche in das Gefängniß gebracht und wo er Iemand im Feld auf der Straße ergriffen hat, den hat er enthaupten lassen; aber in den Dörfern hat er die, die nicht wollten von dem Glauben abstehen, an die Thürsfäulen gehängt". "Gleich um diese Zeit hat der König Ferdinand einen Prosoß mit Namen Nicheln nach Schwaben oder Würtemberger Land geschickt, der viel unschuldiges Blut vergossen hat. Den Martelhos hat er mit Männern, Jünglingen und Jungfrauen ungefähr bei die 20 Personen mit sammt ihren Dienern verbrannt".

Auch in Mähren, wo die Verfolgten bisher bei den Herrn von Lichtenstein Schutz gefunden hatten, begann man jetzt einzuschreiten und um Ostern 1528 wurden zu Brünn Thomas Waldshausen mit zwei Andern verbrannt und zu Znaim und Osmütz mehrere Vorsteher der Gemeinden gerichtet. Auch zu Bruck in Steiermark wurden neun Männer enthauptet und drei Frauen ertränkt. Im Jahre 1531 wurde zu Schwäbisch-Gmünd Martin Maller mit 16 Genossen gerichtet.

Die meisten sübeutschen Reichsgebiete waren um das Jahr 1529 mit Täusern erfüllt. Die großen Städte, welche um den Beginn der zwanziger Jahre die lutherische Lehre angenommen hatten, waren die Mittelpunkte, besonders Augsburg, Straßburg und Nürnberg. In der erstgenannten Stadt zögerte man lange, ehe man mit der Todesstrase vorging; gleichwohl wird die Zahl der Hingerichteten schon im Jahr 1531 auf 12 angegeben. Im September 1527 beschlossen die Reichsstände, welche den schwäbischen Bund bildeten, Maßregeln gegen die Täuser zur Anwendung zu bringen. Sie ließen seit 1528 durch 400, später durch 800 und 1000 bewassente Reiter alle Bundesgebiete durchstreisen und die Hauptleute der Rotten erhielten Bollmacht, die ergrissenen Schwärmer sosort und ohne Urtheil und Recht vom Leben zum Tode zu strasen und sie wie wilde Thiere zu Tode zu hetzen.

Die Sache war so schlimm, daß Markgraf Georg von Ansbach, der zwar sich selbst einen Feind der Täufer nennt, doch Protest erheben zu müssen glaubte. Entsetzlich waren auch die Bersolgungen in Baiern, wo die Baptisten sehr zahlreich waren.') Herzog Wilhelm gab den furchtbaren Besehl: "Wer revocirt, den soll man köpsen; wer nicht revocirt, den soll man brennen."

Selbst Luther staunte über die Standhaftigkeit dieser Menschen, doch zweiselte er nicht, daß in ihnen "der Satan wirksam sei".") Die Chronik der Wiedertäuser aber sagt in ihrer einsachen Weise: "Fleisch und Blut und menschlicher Fürwig hat sie nicht dazu getrieben, weil sie gewußt, was sie darüber dulben und leiden müssen", und ein neuerer Gegner der Täuser faßt sein Urtheil in die Worte zusammen: "Die Energie, die Leidenskänigkeit und Glaubenskreudigkeit des Christenthums als der vollkommenen Religion — wie sie gewesen war in den ersten Jahrhunderten der Kirche, erneuerte sich auch in diesem absonderlichen Christenthum."3)

Die blutige Verfolgung hatte trot ber furchtbaren Energie, mit welcher sie betrieben wurde, zunächst keineswegs die Unterbrückung der Sekte zur Folge. Als die Bewegung im Süden um das Jahr 1530 nachließ, nahm sie im Norden um so lebhafter ihren Fortgang und führte schließlich hier zu einer kaum geahnten Ausbehnung.<sup>4</sup>) Aber eine andere Wirkung, welche die Verfolger nicht beabsichtigt hatten, trat ein, nämlich eine tiefgreifende Verwwilderung der guten Keime.

<sup>1)</sup> Eine Anzahl von Urkunden zur Geschichte der bairischen Wiedertäuser aus ben Jahren 1527—1578 findet sich bei Winter, Gesch. b. bair. Wiedertäuser, München 1809 S. 165—184.

<sup>2)</sup> Röftlin, Luthers Leben II, 151.

<sup>3)</sup> Hafe, R., Reue Propheten. 2. Aufl. Beft 3 S. 39.

<sup>4)</sup> Ueber bie Ausbreitung ber Wiebertäuser in Nordbeutschland habe ich an anderer Stelle (Geschichte ber Wiebertäuser, Münster 1880, S. 145 ff.) -Nachweise gegeben. Später hoffe ich dieselben noch zu vervollständigen.

Die Männer, welche die Leidenschaften des geringen Boltes hätten im Zaum halten können und Jahre lang im Zaum gehalten hatten, waren dem Beil des Henkers oder sonstigen Schicklen erlegen. Jeht, als die führerlosen Schaaren ihren niederen Instinkten überlassen waren, entwickelte sich unter ihnen ein wilder Haß gegen ihre Bedränger und der Wunsch nach Nache nahm ein religiöses Gewand an. Der Glaube, daß Gott die Welt demnächst durch das Schwert der "Kinder Gottes" strasen werde und daß das "tausendjährige Reich" der Gläubigen bevorstehe, verbreitete sich mit Schnelligkeit in den Brüdergemeinden und die Theorien der Gütergemeinschaft und der weltlichen Herrschaft gewannen die Oberhand. An diesen Verirungen ist dann später die ganze Partei zu Grunde gegangen.

Es hat zu allen Zeiten einzelne Männer gegeben, welche ben Richtungen, die man unter dem Namen der "Wiedertäuser" zu-sammenzusassen pflegt, in ihren Urtheilen insosern Recht haben widerfahren lassen, als sie die Berschiedenheit der Tendenzen anerkannt und zugegeben haben, daß der bessere Theil derselben sich durch seltene Tugenden ausgezeichnet hat. Landgraf Philipp von Hessen bestätigt einmal ausdrücklich, daß die Täuser "ungleich seinen und etliche darunter einfältige, fromme Leute" und in einem Brief an seine Schwester, die Herzogin Elisabeth von Sachsen vom 18. Februar 1530 sagt er: "Ich sehe auch mehr Besserung bei denen, die man Schwärmer heißt, denn bei denen, die lutherisch sind.") Wolfgang Capito geht sogar noch weiter und sagt, daß "die Meisten nach seiner Ansicht nichts weniger als schlecht seien". Ein guter Theil, fügt er hinzu, besitze Gotteskurcht und Eiser, er achte die Meisten als Erwählte Gottes

<sup>1)</sup> Rommel, Philipp ber Großmüthige III, 40.

und habe sie lieb als theuere Brüber.') Der Chronist Johannes Resler, der in seiner Baterstadt St. Gallen viele Täuser kennen lernte, sagt: "Ach, was soll ich von diesem Bolk sagen, sie erbarmen mich von Herzen, denn ihrer viele eisern nach Gott, aber mit Unverstand. Ich höre ungern, daß sie also elend und viel gewaltiglich umgebracht und getöbtet werden."2)

Merkwürdig ist auch bas Urtheil ber Gattin bes Straßburger Reformators Matthäus Zell, Katharina Zell, die als geistvolle Frau damals in weiten Rreisen bekannt mar. Sie rebet bie Prediger ber neuen Kirche folgenbermaßen an: "Die armen Täufer, da ihr so grimmig zornig über sie seid und die Obrigkeit allenthalben über sie hetzet, wie ein Jäger die Hunde auf ein Wilbschwein ober hasen, die boch Christum den herrn auch mit uns bekennen — foll man fie gleich barum verfolgen und Christum in ihnen, ben fie boch mit Gifer bekennen und viel unter ihnen bis in bas Elend, Gefängniß, Feuer und Wasser befannt haben? Lieber gebet euch bie Schuld, bag wir in Lehr und Leben Urfach find, bag fie fich von uns trennen. Wer Bofes thut, ben foll eine Obrigfeit strafen, ben Glauben aber nicht zwingen und regieren, wie ihr meinet, er gebort bem Herzen und Gewissen zu, nicht bem äußerlichen Menschen. — Das hat ber alte Matthäus Zell nicht gethan, sonbern bie Schafe gesammelt, nicht zerstreut; hat auch in solches nie gewilligt, sonbern mit traurigem Herzen und großem Ernst, ba es bie Gelehrten auch einmal also bei ber Obrigfeit anrichteten, öffentlich auf der Ranzel und im Convent der Prediger gesagt: ich nehme Gott, himmel und Erdreich zum Zeugen an jenem Tag, bag ich

<sup>1)</sup> Diese Worte finden sich in Capitos Commentar zum Propheten Hosen, welchen Capito im Jahre 1528 herausgab; sie gelten mithin den Dendschen Täusern. Dier sind sie wiedergegeben nach der Zeitschrift für historische Theologie 1857, S. 286.

<sup>2)</sup> Götzinger, Sabbata II, 143.

unschuldig will sein an dem Kreuz und Verjagen dieser armen Leute".1)

Leiber bilben inbessen berartige Urtheile weber in ber gleichzeitigen, noch in ber neueren Literatur die Regel; es sind gerade in solchen Schriften, welche in alter und neuer Zeit den größten Einfluß auf die öffentliche Meinung geübt haben, ganz andere Ansichten zu lesen. Diese Aeußerungen sind so eng mit der Geschichte des Täuserthums verknüpft, daß ein Berständniß seiner Schicksale nur durch ein Eingehen auf die Quellen gewonnen werden kann, aus welchen die Obrigkeiten und alle sonstigen einflußreichen Personen bis auf den heutigen Tag ihre Anschauungen geschöpft haben.

Bon ben gleichzeitigen Autoren, welche über die Täufer geschrieben haben, sind keine zu größerem Einfluß gelangt als Hein-rich Bullinger und Justus Menius, der erstere als Nachfolger Zwinglis, der andere als intimer Freund Luthers und "Reformator Thüringens" zu jener Zeit sehr bekannte und angesehene Männer.

Heinrich Bullinger schrieb im Jahre 1530 ein Buch "Bon dem unverschämten Frevel und der unwahrhaften Lehre der selbstegesandten Wiedertäuser".") Im Jahre 1535 veranstaltete Leo Judä eine neue Ausgabe davon und im Jahre 1560 erweiterte Bullinger dasselbe und gab es heraus unter dem Titel: "Der Wiedertäuser Ursprung, Fortgang, Sekten" u. s. Wies Werk hat nachher eine sehr große Verbreitung gefunden.

Bullinger versichert in der Einleitung zu der ersten Ausgabe, "er habe dies Buch geschrieben, Niemanden vor zu urtheilen, Niemanden zu verachten oder herabzusehen, nichts eigenrichtiges

<sup>1)</sup> T. W. Röhrich, Mittheilungen aus ber Geschichte ber evang. Kirche bes Elsasses, II, 165.

<sup>2)</sup> Dasselbe wurde gebruckt im Jahre 1531 zu Zürich bei Christoph Froschauer. Es ist datirt aus Bremgarten 1530.

einzuführen" u. f. w.1) Man sollte hiernach erwarten, bag man Mäßigung und Billigfeit bei ibm finden werde; aber barin sieht man sich getäuscht. "Es sei wohl wahr", läßt er einen Gegner ber Wiebertaufe, ben er rebend einführt, sagen, "bag weniger Männer Uebelthat eine rechte Sache nicht falfchen mag"; benn auch unter ben zwölf Aposteln sei ein Judas gewesen. Diese Ausrede konne aber hier nicht Plat greifen, "benn", fagt er, "bu wirft auch feinen zeigen mögen, ber nicht mit Schlechtigkeiten besubelt ift, als Meineid, Ungehorsam, Aufruhr, Faulheit oder Müßiggang, Berlassung und Unzucht, daß ich jetzund geschweige ber Absonderung, eigenrichtiger und falscher Lehre." "Das werden sie nicht können mit feinem glatten Geschwätz vertreiben."2) Allerdings muß Bullinger einräumen, daß einzelne einen reinen Bandel führen, aber dies fei, behauptet er, nur Heuchelei: "denn wisse, daß fich auch ber Satan verstellen und vergestalten tann in einen Engel des Lichts."3) Wenn es den Anschein bat, als ob ihre Führer gute hirten feien, fo ftellen fie fich nur fo, benn wer fischen will, wirft nicht den bloken Angel vor den Fisch.

Man könnte billig fragen, ob Bullinger im Stande sei, bas Herz und die Nieren derer zu prüfen, die sich in ihrem Thun als gute Menschen erweisen. Allein selbst wenn man ihm darin Recht geben wollte, so bliebe boch immer noch die Behauptung unwahr, daß alle Täufer nur aus "eigenrichtigem Stolz und geistlicher Hoffahrt" in ben wiedertäuferischen Handel gekommen feien ') und daß "bes Meineids, Lügens und Aufruhrs mit sammt allem Ungehorsam nun kein Mag noch Ende sei". 5) Auch Bullinger macht allerdings Unterschiede zwischen ihnen. fagt er, lehren, man burfe im Namen Gottes Alles thun, wie "zu S. Gallen Einer bem Anbern, ja ein leiblicher Bruder bem

<sup>3)</sup> St. B. IV. 1) A. D. Bl. A. III. 2) A. D. B. III. 4) 28(. A. II1.

<sup>5)</sup> St. B. II.

andern sein Haupt im Namen des Baters abgeschlagen". Die Anderen führen den Shebruch unter der Gestalt der "geistlichen Shen" ein. Die Dritten halten auf Jesum nicht mehr als auf andere Propheten und wollen zulezt auch die Gottlosen selig werden lassen. Die Bierten sind saul und gefräßig und verlassen Beib und Kind, und noch Andere legen das Laster dem himmlischen Bater zu, als ob er daran schuldig sei. Weitere Merkmale und Sigenthümlichkeiten weiß Bullinger von seinen Feinden nicht zu erzählen. Erst im Jahre 1560 ist er etwas näher auf die Sache eingegangen, aber die Tendenz hat sich nicht geändert.

Von fast noch größerem Einfluß als Bullingers Buch ist auf die spätere Literatur die oben erwähnte Schrift des Justus Menius geworden, welcher Luther durch seine Borrede eine besondere Verbreitung verschafft hat. Menius hatte darin nach Luthers Worten der "Wiedertäuser Retzerei so gewaltig widerlegt, daß, wenn eine Kuh Vernunst hätte, müßte sie sagen, es wäre ja die Wahrheit und könnte nicht anders sein.") Der Ton dieses Buches ist in seinem ganzen Inhalt ein so abstoßender, daß es mir widerstrebt, darauf einzugehen und ich es auch bestimmt vermeiden würde, wenn nicht nachweislich viele Schriftsteller bis auf den heutigen Tag ihre Urtheile aus demselben schöpften.")

Der erste Abschnitt stellt sich die Aufgabe, die Angriffe zurückzuweisen, welche von den Täufern gegen die lutherische Lehre erhoben werden. Menius sagt: Wenn die Wiedertäuser vorgeben, "wir halten nicht recht Gottesdienst mit Lehren und Anderm — darauf sage ich kürzlich also, daß sie daran lügen und uns Gewalt und Unrecht thun, ja daß sie Gott selbst, sein

<sup>1)</sup> Bom Geift ber Biebertäufer. 1544. Bl. A. II1.

<sup>2)</sup> Bgl. von Kripp, Ein Beitrag jur Geschichte ber Wiebertäuser in Throl. Innsbruder Gymn.-Progr. 1857, S. 8.

heiliges Wort, Werk und Ordnung gräulich lästern."1) Derselbe Gedanke, daß die Opposition gegen Luther eine Gotteslästerung sei, kehrt dann in den verschiedensten Wendungen wieder. "Sie (die Wiedertäuser) handeln wie die meuchlerischen, leichtsertigen Gottesdiebe und Seelenmörder." "Wer das Bolk von unserer Kirche beredet", heißt es an einer anderen Stelle, "der führt es in teussische Wlindheit, Unsinnigkeit und Gotteslästerung."2)

Besonders bemüht sich Menius, dem täuferischen Borwurf zu begegnen, die Lehre Luthers schaffe keine Frucht. Unsere (b. h. ber Lutherischen) Werke sind, fagt er, "ob sie wohl so vollkommen nicht sind, gleichwohl nichts besto weniger ber rechte Gottesbienft und Gott bem Herrn angenehm um Chriftus feines Sohnes willen fofern fie im Glauben geschehen". Werke aber, "bamit die Monche und Wiedertäufer umgehen, sind, weil sie ohne Gottes Befehl, bazu ohne Glauben geschehen, als folde fein Gottesbienst sondern vielmehr eine abgöttische Beuchelei". Denn die Schrift fagt, fügt er bingu, "was nicht aus bem Glauben geschieht, bas ift Gunte".3) Bur Begrundung . dieser Theorie bemerkt er: Ich sage, "daß man allein burch ben Glauben an Chriftum aus lauter Gnaben und Barmherzigkeit ohn alles Zuthun aller unser Werk, Berdienst und Würdigkeit vor Gott von Sünden los, gerecht und felig werben muffe".4) Daß berfelbe Menius zehn Jahre später als Anhänger Georg Majors, welcher die Nothwendigkeit der guten Werke lehrte, von ben Lutheranern verfolgt, gefangengesetz und aus seinem Amt vertrieben wurde, gehört zwar nicht hierher, ist aber bennoch eine merkwürdige Thatsache.

Während er nach seiner Sinnesanderung in den fünfziger Jahren zugestand, daß die "Gerechtigkeit des Glaubens (wie er

<sup>1)</sup> Bom Geift ber Wiebertäufer. 1544. Bl. D. II1.

<sup>2)</sup> A. D. B. E. III<sup>1</sup>. 3) A. D. B. E. II<sup>1</sup> f. 4) A. D. B. F. IV<sup>1</sup>.

sagte) ein "gar kalt und faul Ding sei" und daß sich Niemand dadurch besser, erklärte er noch im Jahre 1544 die gleiche Beshauptung der Wiedertäuser für einen "gräulichen Frevel, nicht allein wider alle Liebe — sondern auch wider Gott selbst, weil sie damit den allerhöchsten göttlichen Majestäten in ihr heimlich Gericht eingreisen, das heilige allmächtige Gotteswort, welches die seligenachende Kraft aller Gläubigen ist, Lügen strasen und des heiligen Geistes Amt zum gräulichsten lästeren". 1) "Solch Frevel und leichtsertig Urtheilen", fährt er fort, "ist wider alle christliche Liebe, welche Anderer Sünden und Gebrechen so viel möglich becket, zum Besten deutet, entschuldigt und verantwortet, viel weniger aber mit Ungrund und Unwahrheit den Unschuldigen Arges und Uebeles andichtet."2)

Man hätte erwarten sollen, daß Menius diese Mahnung, die er den Täusern vorhält, sich selbst zur Richtschnur genommen hätte; indessen ist der zweite Theil seiner Schrift, welcher die Polemik gegen die Täuser enthält, von Schmähungen und Berdäcktigungen angefüllt. Sätze wie folgende: "Der leidige Lügenund Mord-Geist, der Satan, der speit solche höllische Gifte durch ihren Rachen" oder "daß dich Gott strase, du leidiger Geist, und deines Lästerns doch einmal ein Ende mache", oder: "Es thut mir im Herzen wehe, daß ich solchen gräulichen Teusels Lästerungen dieses versluchten Geists nachdenken und schreiben soll" — kehren sast auf jedem Blatte wieder.

Man hat wohl gesagt, daß der Ton, den wir in diesen Streitschriften angeschlagen sehen, aus dem Charakter der Zeit verstanden und entschuldigt werden müsse. Wenn dies richtig ist, so verdient es um so mehr bemerkt zu werden, daß Hans Denck und die meisten seiner Anhänger von diesen Eigenthümlichkeiten der Zeit vollkommen frei sind. Denn in den zahlreichen täuserischen

<sup>1)</sup> Bom Geift ber Wiebertäufer, Bl. G. II. 2) A. D. Bl. H. 1.

Schriften, welche burch meine Hand gegangen sind, habe ich selbst bann niemals einen solchen Ton gefunden, wenn fie ausbrücklich polemischen Zwecken gewidmet waren.

Wir werden sehen, daß Denck (wie er selbst sagt) "von etlichen bermaßen versagt und verklagt worden ist, daß es auch einem sansten und demüthigen Herzen schwer möglich ist, sich im Zaum zu halten".

So schreibt z. B. Petrus Ghnoräus, ein Mann, der eine Zeit lang bei den Resormatoren in hohem Ansehn stand, Denck sei ein "pestartiger und schlüpfriger Mensch", ein nichtsnutziges Subject, welches bald diese, bald jene Meinungen vortrage und "pestartige Glaubenssätze" sich zurecht mache.') Obwohl dieser selbe Ghnoräus kurze Zeit darauf wegen entehrender Berbrechen von dem Magistrat zu Basel öffentlich mit Ruthen gezüchtigt und mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt wurde und obgleich von unparteiischer Seite mit Recht hervorgehoben worden ist, daß jene Anklage gegen Denck nur den Zweck hatte, sich bei den Gegnern des Letzteren einzuschmeicheln, so ist dies Urtheil bennoch bis auf den heutigen Tag sehr häusig wiederholt worden.

Man hat mit Recht barauf aufmerksam gemacht, daß es nicht zu verwundern wäre, wenn man in Dencks Schriften den Wiederhall solcher Angriffe fände.2) Aber davon ist nichts weder in seinen noch in seiner Freunde Büchern zu finden.

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera VII, 531.

<sup>2)</sup> In einer von der protestantischen Facultät zu Straßburg approbirten Dissertation sagt der Licentiat G. B. Röhrich (Essai sur la vie, les écrits et la doctrine de l'anabaptiste Jean Denk. Strassd. 1853, p. 28): "On pourrait croire peut-être, que ce caractère si vis de Denk le même quelque-fois trop loin, qu'il l'engage à répondre sur le même ton à la violence des attaques dirigées contre lui; on s'attend à voir ses livres remplis d'invectives et de récriminations contre le parti orthodoxe, qui persécutait l'infortuné jusqu'à la fin de ses jours. Mais il n'en est rien."

Bielmehr trägt er (wie einer seiner heutigen Gegner versichert) "seine Anschauungen mit soviel Bescheidenheit, milder Güte, Liebe und rücksichtsvoller Achtung für die Meinungen Anderer vor, daß man wähnen könnte, er besinde sich mit der ganzen Welt in Uebereinstimmung, und dennoch ist er weit davon entsernt, seine Ueberzeugungen zu verbergen; er verkündet sie im Gegentheil zwar ohne Ostentation, das ist wahr, aber auch ohne Heuchelei".1)

Denck hat sich selbst über seine Grundsätze in dieser Richtung ausgesprochen. Er sagt: "Ich bin damit herzlich wohl zufrieden, daß alle Schande und Schmach, es sei mit Wahrheit oder mit Unwahrheit über mein Angesicht falle, allein daß Gott dadurch gelobt werde; denn er ist wahrlich Lobens und Liebens werth. Aber da ich ansing, ihn zu lieben, siel ich in vieler Menschen Ungunst und zwar von Tag zu Tag je länger je mehr. Und wie ich nach dem Herrn habe geeisert, also haben auch die Menschen wider mich geeisert. — Ich will hier Niemanden weder beschuldigen noch entschuldigen, wie wohl ich dieses (mit Gottes Gnade) allewege lieber thun will als jenes."

Diesen Vorsatz hat Denck treulich gehalten; er hat niemals die Beschimpfungen, die man gegen ihn geschleudert hat, mit gleicher Münze zurückgezahlt.

Während diese Literatur indessen zugleich mit der Partei, der sie angehörte, vernichtet oder in Vergessenheit gerathen ist, beherrsichen die Schriften Bullingers und Menius' noch bis zur Gegenwart in weiten Kreisen die öffentliche Meinung. Diese Erscheinung

<sup>1)</sup> G. B. Röpric a. D.: "Il présente sa manière de voir avec tant de modestie, de douceur, de charité, de déférence pour les opinions d'autrui, qu'on le dirait d'accord avec tout le monde et cependant il est loin de cacher ses convictions; il les proclame au contraire sans ostentation, il est vrai, mais aussi sans hypocrisie."

würde ganz unerklärlich sein, wenn man nicht wüßte, daß die Schriften ber beiben Männer nur ber Wieberhall ber Ansichten waren, welche von den Reformatoren selbst gehegt wurden. Luther hat sich durch die erwähnte Vorrede voll und ganz zu Menius bekannt und es steht fest, daß Menius gerade durch seine Polemik gegen die Täufer sich Luthers Gunst in besonderer Weise erworben hat. So lange Luther lebte, ist bas Berhältnig ber beiben Männer ein intimes gewesen. Wie sehr Luther bemüht war, sein abfälliges Urtheil über bas Täuferthum unter bas Bolf zu bringen, fieht man auch baran, bag er nicht nur felbst zur Feber griff, sondern auch noch eine andere Schrift, die in demselben Geist wie Menius' Buch verfaßt war, mit einer Lorrede versah.') Nicht weniger war Melanchthon gegen die neue Bartei erbittert. Im Jahre 1531 sprach er fich öffentlich babin aus, bag bie Unbanger biefer "teuflischen Sette" erbarmungslos zu vertilgen seien, und diesen Grundsat hat er nachmals, als er selbst einige Täufer abzuurtheilen batte, praktisch durchgeführt. Den Muth, mit welchem die Gegner ber Wittenbergischen Kirche in den Tod gingen, erklärte er für eine schreckliche Berstockung vom Teufel. "So wenig ein Teufel frommer ist wie der andere", sagte er, "sondern all' zu Hauf wider Gottes Reich, also ift auch ein Wiebertäufer wie der andere."2)

Diese Anschauungen sind dann bei den nachfolgenden Generationen in ähnlicher Weise zu einer autoritativen Geltung gelangt, wie die übrigen Ansichten der Resormatoren, und so pflegen sie die in die Gegenwart besonders in der theologischen Literatur als sesssende Thatsachen verkündet zu werden. Man könnte hierüber hinweggehen, wenn es nicht gerade sehr bekannte

<sup>1)</sup> Der ehemalige Franciscaner Joh. Kymeus schrieb im Jahre 1537 ein Buch: "Ein alt driftlich Concilium" u. s. w., welches sich gegen die "hochgenannte Heiligleit der Mönche und Wiedertäuser" richtete.

<sup>2)</sup> Diese Meußerung berichtet R. Safe, Neue Propheten, Beft 3, S. 38.

Männer wären, welche noch beute bie Anschauungen Luthers in biefer Richtung als maßgebenbe Ansichten hinstellten.

So findet der Professor R. R. Hagenbach') in Uebereinstimmung mit Bullinger und Menius die Härte, welche um das Jahr 1528 gegen das "Arebsübel" angewendet wurde, begreislich; man solle sich nur an das unordentliche Wesen erinnern, meint er, das in jener Zeit von den Wiedertäusern ausgegangen, an ihre Widersetslichkeit gegen alle Obrigkeit, an die schwärmerischen Tollheiten, womit sie die Religion in den Augen aller Bernünstigen verächtlich machten, an die sittlichen Greuel u. s. w.

Der bekannte Lutheraner Julius Köstlin, Professor in Halle, erzählt in Uebereinstimmung mit alten Ersindungen, daß sich die Wiedertäuser "überhaupt auf lutherischen Gebieten nicht sessusen vermochten".2) Sein Gesammturtheil faßt derselbe Autor in solgende Worte zusammen: "Die Wiedertäuser wollten ein gewaltsames Ausrotten aller Greuel nicht bloß, sondern auch aller der gottlosen Menschen, und stellten hiebei das Thun alttestamentlicher Eiserer und Kriegshelben als Borbild auf."2) Weitere charakteristische Momente sind von ihm in seinen mannigsachen Schriften über die Resormationszeit, soviel ich habe seisstenen Stellen auf die täuserische Bewegung Rücksicht zu nehmen genöthigt ist.

Solchen Behauptungen gegenüber enthalten die Auseinanderfetzungen, welche Albrecht Ritschl fürzlich über die Wiedertäufer veröffentlicht hat, allerdings einen Fortschritt. Ohne uns hier auf eine eingehende Erörterung einzelner von Ritschl angeregter Hppothesen einlassen zu können, mussen wir das Gesammt-

<sup>1)</sup> R. R. Sagenbach, Joh. Decolampad S. 109.

<sup>2)</sup> Röftlin, Luthers Leben II, 151.

<sup>3)</sup> Luthers Theologie in ihrem geschichtlichen Zusammenhang, Bb. II, S. 68.

<sup>4)</sup> Geschichte bes Bietismus I, 23 ff.

urtheil, welches als Ausdruck ber gegenwärtig in weiten Kreisen geltenden Ansichten zu betrachten ist, furz ftigziren. Ritichl räumt ein, daß die meisten Anabaptisten erft Anhänger Luthers gewesen sind. "hatte fich", fagt er, "bie ascetisch gefinnte Maffe ber städtischen Handwerker zuerst durch das Schlagwort ber Reform aus Gottes Wort auf bie Seite Luthers und Zwinglis ziehen laffen, so haben sie alsbald sich von demselben abgewendet und den Weg der Wiedertäuferei eingeschlagen, als sie ihr ascetisches Ideal bei jenen Reformatoren nicht wiederfanden." dabin gestellt bleiben, ob der Hang zur Askese in den damaligen Handwerkerkreisen wirklich so stark war, daß er diesen Umschwung erklärt, jedenfalls aber ift es wichtig, daß Ritschl den Abfall ber Masse ber Handwerker constatirt. Auch barin geben wir Ritschl vollkommen Recht, daß er behauptet (wie oben bemerkt), daß die Entscheidung zu Ungunften ber Wiebertäufer burch bie Gewalt ber Obrigkeiten herbeigeführt worden ist, und es ist ferner erfreulich, das Zugeständniß zu finden, daß die angebliche Widersetlichkeit gegen alle Obrigkeit kein allgemeines Rennzeichen ift; Ritschl fagt ber Wahrheit gemäß, daß nach ber Täufer Ansicht "die Chriften fich feiner Gewalt widersetzen und fich allein auf bas Leiben gefaßt machen".

Er macht es sich zur besonderen Aufgabe, die Unterschiebe, ja den Gegensatz zwischen der Reformation Luthers und Zwinglis einerseits und der des Täuserthums andererseits nachzuweisen, und ich glaube, daß ihm dies vollständig gelungen ist. Auch darin hat er ganz Recht, daß die Täuser in einigen Punkten der katholischen Lehre näher stehen als der lutherischen. Denn der Satz, daß die Religion zur Competenz der Obrigkeit gehöre, welchen Luther und Zwingli seit dem Jahre 1525 versochten haben, wird von den Täusern ebenso stark bestritten wie von den Katholiken.

grif income

<sup>1)</sup> Schon Bullinger (Wiber die Wiebertäufer, Zürich 1560, S. 164) machte ben Täufern biefe papistische Lehre zum Vorwurf.

Aehnlich ist es mit der Lehre vom unfreien Willen, die Luther bekanntlich als den Grundpfeiler seines Systems hinstellt, während Täuser und Katholiken behaupten, der Mensch habe einen freien Willen.

Es ist seit dem Erscheinen von Bullingers Buch ein alter Brauch ber Polemit, die Täufer in den Augen der Lutheraner baburch anzuklagen, daß man ihre Verwandtschaft mit einer tiefverhaften Partei bervorgehoben bat. Ritschl bat dies natürlich nicht beabsichtigt, aber im Uebrigen stützt er sich boch nach seiner eigenen Angabe in vielen Punkten auf Bullinger und wiederholt in Folge davon eine Reihe von Bemerkungen, die Ritschl nicht gemacht haben würde, wenn er sich bie Mühe genommen hätte, die Literatur des Täuferthums selbst neben der lutherischen und zwinglischen zu Rathe zu ziehen. Ritschl bebt nach Bullinger die verschiedenen Richtungen hervor, welche unter den Täufern vorhanden waren. Aber wer die Charakteristik lieft, erhält den Einbruck, daß diese "wunderlichen Beiligen" doch eigentlich nur insofern verschieden waren, als die einen thöricht, die anderen verbrecherisch gewesen sind. Daß neben den wahnwitigen und unsittlichen Sandlungen, von welchen Beispiele aufgezählt werden, auch eble Charaftere und Thaten vorkommen, davon weiß Ritschl in Uebereinstimmung mit Bullinger weber ein Beispiel noch ein einziges Wort zu berichten.

Sein Gesammturtheil faßt Ritschl in folgendem Sate zusammen. "Wer kann", sagt er, "bei einem günstigen Urtheil
über die Wiedertäuserei stehen bleiben, welche die Besserung des
christlichen Lebens auf die Weltslucht und die Verachtung der
Staatsordnung stütt, welche Gütergemeinschaft und den Schnitt
ber Kleidung vorschreibt, welche Heiterkeit und Fröhlichkeit verbietet und welche durch die eingebildete Sündlosigkeit hindurch
den Weg zur grundsätlichen Freiheit des Fleisches weist."
Nun, ich wage es, zu behaupten, daß diese allgemeinen Säte

ben wahren Sachverhalt gänzlich entstellen und daß der hervorragenoste und einflußreichste Führer des älteren Täuserthums weber die Weltslucht noch die Verachtung der Staatsordnung, weder die Gemeinschaft der Güter noch den Schnitt der Kleidung vorgeschrieben oder gesordert und daß er, anstatt den Weg zur Freiheit des Fleisches zu weisen, ein Vorbild der glänzendsten Tugenden aufgestellt hat.

Der Beweis hierfür soll in ben nachfolgenden Erörterungen gegeben werben.

## 3meites Capitel.

## Dencks Verbannung ans Nürnberg.

Dends herfunft und Geburt. — Studium in Bafel. — Frühefte Beziehungen und Anregungen. — Ueberstebelung nach Rarnberg. — Anbreas Ofianber. — Urtheile von Lutheranern über bie Berwilberung in ben luthertichen Städten. — Differenzen über bie Rechtfertigungslehre. — Dends Ausweisung.

Unzulänglich und lückenhaft sind die Nachrichten, welche uns über Heimath, Geburtszeit, Herkommen und Borbildung Dencks erhalten sind. Es ist nicht schwer, nach den schwankenden Quellenangaben allerlei Bermuthungen in dieser Richtung aufzustellen, doch wäre ein Gewinn kaum daraus zu erwarten. Wir wollen uns begnügen zu erwähnen, daß einer der Zeitzgenossen Denck einen Baiern nennt') und daß ein anderer ums Jahr 1527 ihn als "Jüngling" bezeichnet.") Man darf daraus mit Sicherheit schließen, daß er um das Ende des 15. Jahrhunderts geboren ist.

Die ersten verläßlichen und bestimmten Nachrichten über ihn stammen aus der Zeit, wo er in Basel studirte. Er erhielt den Grad eines Magister liberalium artium und erwarb sich eine ausgezeichnete Kenntniß des Lateinischen, Griechischen und Hebräischen.

Die Universität Basel gehörte in jener Zeit zu ben hervorragenbsten geistigen Mittelpunkten Deutschlands. Dencks Studien fallen in die Zeit, wo Desiderius Erasmus von Basel aus seinen mächtigen Einfluß auf das deutsche Geistesleben ausübte.

<sup>1)</sup> Joh. Refler in feiner Chronit, hreg. von Göginger I, 280.

<sup>2)</sup> Joachim Babian, f. Zwinglii Opera VII, 531, Anm. 2.

Der Kreis, welchen Erasmus bei seiner zweiten Anwesenheit in Basel (vom Jahre 1516 ab) um sich sammelte, war ein zahlreicher und glänzender und nach einer Andeutung, die uns erhalten ist, ist es wahrscheinlich, daß unter den jungen Studirenden, mit welchen Erasmus Umgang pslegte, auch Johannes Dend sich befunden hat.') Doch muß hervorzehoben werden, daß Dend späterhin nicht den Weg gegangen ist, den die meisten jungen Männer jenes Kreises einschlugen, sondern seinen eigenen Psad gesucht und gefunden hat. Es ist nicht unmöglich, daß die religiöse Richtung anderer damals in Basel anwesenden Männer noch mehr Sympathien bei Dend erweckt hat. Namentlich erinnert die tiese und innige Religiosität, welche Dr. Ludwig Ber in seinen Schristen niedergelegt hat, auffallend an den Grundzug des Dendschen Wesens.

Nach Beendigung seiner akademischen Lehrjahre übernahm Denck eine Stelle als Corrector in der Buchdruckerei des Eratander und späterhin des Curio. Basel war damals der Mittelpunkt des deutschen Buchhandels und seine Verlagsbuchhändler waren Männer von Unternehmungsgeist und wissenschaftlicher Bildung. Die Buchhändler Iohannes Amerdach, Iohannes Froben u. A. werden stets in der Geschichte der deutschen Geistesbildung mit Achtung genannt werden.

Für Denck bot sich hierburch Gelegenheit, seine Bildung und seine Kenntnisse an der Hochschule fortbauernd zu vervollständigen. Wie eifrig er dieselbe benutzte, geht aus der Thatsache hervor, daß er im Sommersemester 1523, wo Joh. Decolampad seine Vorlesungen über den Propheten Jesajas begann, sich als Zuhörer bei denselben einstellte.2)

<sup>1)</sup> Siehe ben Brief Decolampads an Pirkheimer vom 25. April 1525 bei Herzog, Leben Decolampads II, 273.

<sup>2)</sup> Herzog a. D. II, 272. — Bei Maittaire, Annales typographici, Hagae-Comitum 1722. II, 642, finde ich die Angabe, daß Dend im Jahre 1523 auf

Die gemeinsamen Bestrebungen ber beiben Männer auf bem Gebiet ber hebräischen Sprache scheinen ben Anlaß zu einer perfönlichen Annäherung gegeben zu haben.

Denck erzählt uns, daß Decolampad ihn freundschaftlich aufgenommen habe. Decolampad, dem nachmals diese Beziehung zu dem "Wiedertäuser" Vorwürse eintrug, bestreitet dies zwar nicht, allein er behauptet, daß Denck weder durch die gehörten Vorlesungen noch durch den privaten Verkehr in seinen religiösen Ansichten von ihm beeinflußt worden sei. Diese Angabe entspricht der Wahrheit durchaus. Denn Denck erklärt späterhin selbst, er habe den Decolampad deshalb nicht wieder aufgesucht, weil er die Differenz der Anschauungen gefühlt habe.

Die ersten und wichtigsten Anregungen hat Dencks Geist nicht aus den Lehren oder den Schriften eines der damals bekannten Resormatoren geschöpft, sondern die Quellen und der Ausgangspunkt seiner Geistesrichtung liegen in der tiessinnigen und praktischträftigen Lehre, welche in den Schriften des Johannes Tauler und seiner Gesinnungsgenossen niedergelegt ist. Der theologische Sprachgebrauch hat für die Richtung, deren bekanntere Bertreter außer Tauler die Bersasser den "deutschen Theologie" und der "Nachfolge Christi" sind, den Namen "Mystik" eingesührt und bezeichnet damit im Gegensatzum heutigen Sprachgebrauch nicht etwa eine geheimnisvolle, phantastische Lehre, sondern diesenige religiöse Denkweise, welche Gott nicht nur durch die Offenbarung der heiligen Schrift und durch die Bernunsterkenntniß, sondern auch mit dem Gemüth d. h. von der praktischen Seite ersassen und verstehen will. Da sie von diesem Erkenntniß-

ben Titel einer griechischen und lateinischen Grammatit einige griechische Berse habe bruden lassen. Es wilrbe bies bie erste Spur einer Art von literarischer Thätigkeit sein, die wir von ihm bestigen.

<sup>1)</sup> S. ben Brief Dends an Occolampab in Epistolarum D. Joh. Occolampadii et Huld. Zwinglii et aliorum libri IV, Basileae 1591, p. 914.

grund aus zu anderen Resultaten über bas Verhältniß zwischen Gott und den Menschen kam als die ihr gegenüberstehende "Scholastik", so nahmen die Anhänger der Mystik in der Kirche, aus welcher sie übrigens keineswegs austraten, eine besondere Stellung ein.

Diese Lehre ber beutschen Mystiker wurde zu Dencks Zeiten an vielen Hochschulen mit Borliebe erörtert und vorgetragen. In Freiburg, welches mit dem benachbarten Bafel in der genauesten Beziehung ftand, wies ber Professor Matth. Bell seine Schüler auf Beiler von Kaisersberg bin. Job. Breisgauer machte auf Job. Tauler aufmerksam.') Die Folge bavon war, daß die Schriften biefer Männer bamals in zahlreichen Ausgaben von Neuem gebruckt und aufgelegt wurden. Im Jahre 1510 wurden bie Predigten Geilers zu Freiburg neu herausgegeben und Joh. Taulers († 1361) Werke erlebten fogar rasch hintereinander eine Reihe von Editionen und Uebersetzungen. Nachdem 1498 zu Leipzig und 1508 zu Augsburg ein Abdruck erschienen war, ließ im Jahre 1521 zu Basel Joh. Rhnmann einen solchen veranstalten. Dieser war so rasch vergriffen, bag schon ein Jahr barauf (1522) ebenfalls zu Basel ein Neudruck besorgt werden mußte.2) Auch das folgende Jahr (1523) erlebte eine Ausgabe und zwar eine niederdeutsche Uebersetung.3)

Es ist nachgewiesen, daß viele der Männer, welche späterhin aus der alten Kirche austraten, eine besondere Borliebe für die Schriften der Mystiker besessen haben und durch dieselben in ihren religiösen Anschauungen beeinflußt worden sind. So wissen wir z. B. von Thomas Münzer, daß er die Taulerschen Predigten überaus hoch hielt und die Augsburger Ausgabe vom Jahre 1508

<sup>1)</sup> S. Jahrbücher für beutsche Theologie, 1856, S. 218.

<sup>2)</sup> S. Graesse, Trésor des libres rares et précieux.

<sup>3)</sup> C. Schmidt, Joh. Tauler, S. 70.

<sup>4)</sup> Seibemann, Thomas Milnzer S. 55.

auf seinen Wanderungen mit sich führte. Etwas Aehnliches läßt sich von Luther sagen. Die "deutsche Theologie" hat auf Luther, der im Jahre 1516 den ersten Druck derselben besorgte, einen großen Eindruck gemacht; aber wie sehr sind dennoch Luther wie Münzer von den Anschauungen der Mhstik später zurückzekommen.

Man erkennt hieraus, daß verwandte Ideen, selbst wenn sie für Mehrere den gleichen Ausgangspunkt bilden, dennoch die verschiedenen Geister leicht zu den verschiedensten Resultaten führen, und obwohl Hans Dend ebenfalls unter dem Eindruck mystischer Lehren gestanden hat, so ist doch die Entwicklung, welche er von da aus genommen, seinem Geiste durchaus eigenstümlich. Wenn man Dend als irgend Jemandes Schüler bezeichnen will, so ist es freilich richtiger, zu sagen, daß er bei Tauler als daß er bei Decolampad oder Erasmus in die Schule gegangen sei.

Wie dem aber auch sein mag, so steht doch soviel fest, daß die Beziehung zu Decolampad für Denck die Folge hatte, daß der Magistrat zu Nürnberg auf des Ersteren Borschlag im Herbst 1523 sich entschloß, dem Denck das Rectorat an der S. Sebaldusschule zu Nürnberg anzubieten, und daß Denck dieser Berufung Folge leistete und von Basel nach Nürnberg übersiedelte.

Reich und mächtig, herrschend über ein städtisches Gebiet von dem Umfange eines Fürstenthums, war Nürnberg damals der Mittelpunkt des geistigen Lebens für alle umliegenden Städte und Herrschaften. Im Jahre 1522 war die lutherische Bewegung daselbst durchgedrungen und als Führer derselben galt Andreas Osiander, der in Folge seiner hohen Begabung mit 24 Jahren der erste und einflufreichste Prediger der neuen Lehre geworden war.

So sehr Osianders mannigfache Talente und Borzüge von den Zeitgenossen anerkannt werden, so wenig wird seiner Partei im

Allgemeinen ein Lob zu Theil. Gerade die besten Männer der Stadt, die selbst durchaus nicht katholisch waren, stellen die damaligen Anhänger der neuen Lehre in einem sehr ungünstigen Lichte dar. Es hieße der Wahrheit Eintrag thun, wenn man diese Thatsache nicht berücksichtigen wollte.

Hans Sachs') rebet im Jahre 1524 biejenigen, Die sich lutherisch nennen, also an: "Es ist nur viel Geschrei und wenig Wolle um euch; habt ihr die Liebe des Nächsten nicht von Nöthen, so erkennt man euch nicht für Jünger Christi. Wenn ihr evangelisch wäret wie ihr rumort, so thätet ihr die Werke des Evangeliums. — Dann führtet ihr einen gottseligen Wandel wie bie Apostel." "Die Wahrheit", sagt H. Sachs weiter, "muß allemal verfolgt werden von den Gottlosen." Unser Prediger, läßt er einen seiner lutherischen Mitbürger fagen, lehrt uns, "man bürfe nimmer beten, ben Heiligen bienen, fasten, beichten, wallen, Messe bören, Bigilien, Seelenmessen, Jahrtage stiften, Ablaß lösen und fei tein gut Wert jur Seligkeit nut". Aebnliche Aeußerungen ließen sich von Willibald Birkheimer, ber von sich sagt, daß er anfänglich gut lutherisch gewesen sei, beibringen; ja, einige Jahre später (1530) hat sich ber bamalige evangelische Pfarrer an der S. Sebaldus-Kirche, wo Denck Rector war, über bie sittlichen Auftande seiner Gemeinde dabin ausgesprochen, baß die neue Lehre keine Besserung, "sondern mehr eine fleischliche Freiheit" herbeigeführt habe.

Es ist für unseren Zweck ohne Bedeutung, ob die Behauptung richtig ist, daß an folchen Zuständen die lutherische Lehre und die lutherischen Prediger schuld gewesen seien oder nicht.

<sup>1) &</sup>quot;Ein gesprech eines Evangelischen Christen mit einem Lutherischen, barin ber Ergerlich wandel etslicher, die sich lutherisch nennen, angezeigt und bruderlich gestraft wird." Hans Sachss. 1524. Orig.-Ausgabe in der Bibl.-Paulina zu Minster.

Reller, Sans Dend.

Es wird dies natürlich von der einen Seite stets bejaht, von der anderen stets verneint werden. Beachtung verdient es indessen immerhin, daß auch von streng lutherischer Seite in neuerer Zeit ein gewisser ursächlicher Zusammenhang zugegeben wird. So sagt der lutherische Consistorialrath Uhlhorn, der gewiß ein unverdächtiger Zeuge ist, in Bezug auf die sittliche Berwilderung, welche sich in den meisten lutherischen Gegenden damals zeigte, wörtlich: die Thatsache, "daß manche Prediger es bequemer fanden, auf der Kanzel laut und oft in sleischlichem Eiser auf die Papisten zu schelen, statt in der Stille die Gemeinden zu bauen, noch viel mehr Gemeindemitglieder aber sich schon darum für gut evangelisch hielten, daß sie brav Pfassen und Mönche höhnten, mit christlicher Freiheit renommirten, am Freitag Fleisch aßen, als thäten sie ein gutes Werk damit, alle Zucht verachteten — das sollte doch Niemand wegzuläugnen suchen."

Gerade unter Hinweis auf diese Thatsache sucht Uhlhorn das Entstehen und die Ausbreitung von Lehren zu erklären, welche sich zu der lutherischen in Gegensatz stellten, und allerdings ist es für die geistige Entwicklung, welche Denck genommen hat, von der größten Bedeutung geworden, daß er in seinem neuen Wirkungstreise religiöse und sittliche Zustände vorsand, welche sein reines und edles Gemüth in besonderem Grade abstießen. Seine Schriften liefern den Beweis, daß er diese Berhältnisse als Folgen der lutherischen Lehrmeinungen und Anschauungen ansah, wie sie damals zu Rürnberg im Schwange waren.

Dend war von Decolampad nach Nürnberg empfohlen worden, weil er ebenso wie die Nürnberger in Opposition gegen die alte Kirche stand und nach einer Erneuerung des religiösen Lebens strebte, welche die vielfachen, von allen Seiten anerkannten Schäden der damaligen kirchlichen Zustände beseitigen sollte. Fast

<sup>1)</sup> Uhlhorn, Urbanus Rhegius, S. 127.

ganz Deutschland und gerade die besten Männer hofften im Beginn von Luthers Thätigkeit, daß das gewünschte Ziel durch ihn erreicht werden könne, und jubelten jeder Nachricht zu, welche den Sieg der Parteigenossen in irgend einer Stadt oder einem Lande meldete. Unter diesen Eindrücken stellte sich auch Denck unbedenklich in den Dienst der lutherischen Sache und übernahm die Leitung einer der ersten evangelischen Schulen Nürnbergs, mithin eine Stellung, die ihm Gelegenheit gab, dem Fortgang des Evangeliums wesentliche Dienste zu leisten.

Er war, als er nach Nürnberg kam, ein junger Mensch von vielleicht fünfundzwanzig Jahren. Es lag in der Natur der Sache, daß seine geistige Entwicklung, wenn sie auch bereits eine bestimmte Richtung angenommen hatte, noch nicht abgeschlossen war und daß er für die Eindrücke, die seinem lebhaften Gemüth in der großen Reichsstadt sich darboten, eine besondere Empfänglichkeit besaß. Wir haben es oben bereits als den Grundzug seines Wesens bezeichnet, daß er den Schwerpunkt der Religion in der Bethätigung eines sittlichen und reinen Wandels suchte. Gerade diese erste und höchste Forderung erfüllte die neue Gemeinschaft, wie er sie in Nürnberg kennen lernte, durchaus nicht und so sah er sich zum Nachdenken über die Ursachen veranlaßt, welche diese Wirkungen herbeigeführt haben möchten.

Aus seinen Schriften erhellt, daß er in der lutherischen Lehre, welche alle guten Werke ohne Unterschied als unnütz zur Erlangung der Seligkeit hinstellte, einen falschen Grundsatz und eine der Ursachen des Berderbens erblickte. Er spricht sich späterhin oft und deutlich hierüber aus. Daß er aber auch schon damals die gleiche Ansicht hegte, geht aus dem Umstand hervor, daß gerade diese Abweichung von Luther es war, welche ihm von seinen damaligen Gegnern zum besonderen Vorwurf gemacht wurde.

Andreas Ofiander, der nach dem Urtheil strenger Lutheraner "an Gelehrsamkeit und Geist unter den Resormatoren in den vor-

berften Reihen fteht", 1) ist in fpateren Jahren von feiner Anficht über bie Rechtfertigung guruckgekommen und bat im Begenfat zu Luther eine Lehrmeinung aufgestellt, welche fast ganz mit der Auffassung Dende übereinstimmt, und es ist merkvürdig, daß er späterbin die Meinung Luthers mit benselben Gründen bekämpft, welche Dend schon bamals anführt. Im Jahre 1551, als Ofiander in Rönigsberg die berühmt gewordenen Kampfe um die Rechtfertigungslehre hervorrief2), schrieb er ein kleines Buch "Bom einigen Mittler Chriftus", in welchem er seine neue Anschauung begründete und die Mängel und Nachtseile feiner früheren auseinandersette. Darin fagt er, die Erfahrung habe es bewiesen, daß durch die Wittenbergische Vorstellung von der Rechtfertigung ohne Rudficht auf ben inneren Zustand bes Menschen bieselben "ficher und ruchlos" gemacht wurden. Der gemeine Saufen, fagt er, will burch eine Lehre, die strenge sittliche Anforderungen stellt, sich nicht gern Schranken in seinen finnlichen Reigungen auferlegen laffen. "Aber damit man fie bennoch für Chriften halte, seben sie gerne, daß man eine solche Lehre predige, unter ber sie sich auch für gute Christen mögen dargeben und verkaufen, und hören beshalben gerne, wenn die Beuchler predigen, unfere Gerechtigkeit sei nichts Anderes, benn dag uns Gott für gerecht balte, ob wir gleich bose Buben seien, und daß unsere Gerechtigkeit außerhalb unfer und nicht in uns sei, benn bei dieser Lehre können sie auch wohl für heilige Leute gehalten werden." Webe ben Männern, fährt Ofiander fort, welche anders predigen und fagen, daß die Menschen bei schlechtem Wandel nicht für fromm gehalten werden können, benn bie gemeinen Leute "zürnen, lügen, läftern, toben und wüthen, wie man fieht, bort und erfährt, und wollten gern alle solche Prediger verjagen oder auch erwürgen und wenn sie das nicht können, stärken sie doch ihre Heuchler mit

<sup>1)</sup> Dorner, Gefdichte ber protestantischen Theologie, G. 346.

<sup>2)</sup> Näheres barüber bei Dorner, a. O. S. 345 ff.

Loben, Trösten, Schenken und Schützen, daß sie nur getrost sollen schreien und der Wahrheit nicht Raum geben, wie hell sie auch an den Tag kommt, und sind also die falschen Heiligen und heuch-lerischen Prediger einer wie der andere, qualis populus, talis sacerdos".')

Diese Meinung über die Wittenbergische Rechtsertigungslehre hatte Denck, wie gesagt, schon im Jahre 1524, nur war Osiander damals anderer Ansicht und hielt es für seine Pflicht, diesen (wie er sagte) "allergreulichsten Irrthum" Dencks neben sich in Nürnberg nicht zu dusden.

Der Streit ber beiben Männer nahm seinen Ausgang von einem Wortwechsel über die Abendmahlslehre.

"Ich bin bei anderthalb Jahr zu Nürnberg Schulmeister gewesen, erzählt Denck"), und hintennach mit Osiander, daselbst Prediger, etlicher Wort halben vom Sacrament zwiespännig worden."

Es war ja natürlich, daß in einer Zeit, wo die religiösen Fragen alle Gemüther aufs tiefste bewegten, derartige Erörterungen gelegentlich zwischen Osiander und Denck vorsallen mußten. Der Lettere hatte, obwohl er dem in Nürnberg allmächtigen Osiander als armer Schullehrer mit durchaus ungleichen Kampsmitteln gegenüberstand, den sittlichen Muth, seine Ueberzeugung frei und rüchaltlos zu bekennen. Man mag diese That nicht unterschätzen. Schon im Lause des Jahres 1524 hatte der Magistrat zu Nürnberg auf Osianders Beranlassung den weltlichen Arm gegen solche Männer in Anwendung gebracht, welche es gewagt hatten, von der herrschenden lutherischen Partei sich abzusondern,

<sup>1)</sup> Die Folge bieser Anschauung war, baß er von ben bamaligen Bertretern bes Lutherthums persönlich auf bas heftigste versolgt wurde. Einer seiner Anhänger, Funke, warb beswegen von seiner lutherischen Obrigkeit hingerichtet. Gegenwärtig wird von protestantischer Seite eingeräumt, daß man Ofiander vielsach misverstanden habe.

<sup>2)</sup> Schreiben an ben Magistrat ju Augsburg (1526), f. ben Anhang.

und Denck, welcher Ofianders heftigen Charakter, der durchaus keinen Widerspruch ertragen konnte'), zu kennen Gelegenheit hatte, mußte über die Folgen seiner Haltung sich klar sein.

Wir kennen ben weiteren Verlauf der Differenz nicht. Jedenfalls aber wissen wir, daß Osiander den Denck bei seiner Obrigkeit denuncirte und diese dem Letzteren eine Borladung zukommen ließ, damit er sich rechtsertige. Etwa im December 1524 erschien Denck hier wirklich und fand in der Magistrats-Sitzung seine lutherischen Gegner, besonders Osiander, anwesend.

Es kam zwischen beiben Männern zu einer Disputation, bei welcher Denck "sich bermaßen geschickt zeigte, daß mündlich mit ihm zu handeln für unnützlich ist angesehen worden"2); man beschloß, daß Denck ein schriftliches Bekenntniß übergeben solle, und zwar legte man ihm sieben Artikel vor, die er zu beantworten habe. Dieselben betrasen die h. Schrift, die Sünde, die Gerechtigkeit Gottes, das Gesetz, das Evangelium, die Taufe und das Abendmahl. Osiander erklärte sich bereit, eine schriftliche Widerlegung dem Denck zugehen zu lassen.

Zu Anfang Januar 1525 übergab Denck dem Rath sein Bekenntniß, welches wir unten noch näher kennen lernen werden, und dasselbe wurde alsbald den Predigern ausgehändigt. Gleichzeitig gab Denck eine Abschrift seinen Freunden und trat damit zuerst, wenn auch zunächst in der bescheidensten Form, aus seiner bisherigen Zurückhaltung in den religiösen Fragen beraus.

Die Prediger zu Rürnberg, welche in Gemeinschaft mit Ofiander

<sup>1)</sup> Bgl. darüber den Ausspruch seines Freundes Melanchthon Corp. Ref. III, 546 und Heberle in den Theol. Studien und Kritisen, 1851, S. 128. — Oecoslampadius schreibt am 15. October 1527 an Zwingli: "Oslandri impudentiam detestantur plerique omnes" (Zwinglii Opera VIII, 103).

<sup>2)</sup> Dies sind die Worte nicht etwa eines Freundes von Dend', sondern seiner Gegner bei der Disputation, welche sie in der schriftlichen Widerlegung von Dends nachmals überreichtem Bekenntniß gebrauchen.

<sup>3)</sup> Nach ben Aften im Rreis-Archiv zu Rurnberg.

verhalten und trägt das Datum des 11. Januar 1525 — hielten es für angezeigt, das Versprechen, welches Osiander wegen Aushändigung des Aktenstücks an Denck gegeben hakte, nicht zu erfüllen, sondern erklärten, sie glaubten nicht, daß bei Denck die Unterweisung etwas fruchten werde, und sie wollten deshalb nicht ihm, sondern dem Rathe antworten. "Sonst würde es (nämlich die Widerlegung) mehr Worte und Zeit bedurft haben." Wenn freilich der Stadtmagistrat beschließe, daß die Prediger weiter mit Denck handeln sollten, so seien sie bereit. "Hist es — im Namen Gottes, hilft es nicht, so wird alsdann Euern E. W. von Amts und göttlicher Ordnung wegen gebühren, Einsehn zu thun."

Der Rath wählte das letztere und am 21. Januar 1525 ward beschlossen, daß der Magister Johann Dend noch vor Nachts sich aus dieser Stadt zu begeben und sie auf 10 Meilen Wegs zu meiden habe. Wenn er sich hierzu nicht eidlich verpflichte, so solle man ihn in die Gefangenschaft abführen. Als Grund für diese Maßregel ward angeführt, daß Denck etliche unchristliche Irrthümer eingeführt, dieselben ausgebreitet und zu vertheidigen gewagt habe; auch habe er keine Unterweisung annehmen wollen und seine Antwort auf die ihm vorgelegten Artikel so "verzwickt und verschlagen" gestellt, daß man daraus entnehmen könne, es werde fernerer Unterricht keine Frucht schaffen.

Dieser Besehl wurde von Denck, wie das Protosoll melbet, ') ohne Widerrede, doch mit "großem Erschrecken" vernommen und der verlangte Eid von ihm geleistet. Am Morgen des 22. Januar hatte Denck die Stadt Nürnberg im Rücken und damit seiner Lebensstellung, seinem Wirkungskreis und seiner Familie Lebewohl gesagt. Verstoßen und verbannt irrte er von nun an

<sup>1)</sup> Dasselbe ift abgebruckt bei Hagen, Geist ber Reformation II, 108, Anm. 3.
— Bgl. auch ben Anhang.

im beutschen Land umber und niemals ist es ibm später gelungen, einen dauernden Wirkungstreis und ein gesichertes Aspl wieder zu gewinnen. Er bat das unstäte Leben, wie er uns selbst erzählt. als ein ichweres Unglud empfunden. Es ware für einen Mann von feiner Begabung ein Leichtes gewesen, zu angesebener Lebensftellung zu gelangen, wenn er sich entschlossen hätte, sein Talent in ben Dienst einer herrschenden Partei zu stellen und sich für bie Awede ber Mächtigen brauchen zu lassen. Aber Entbebrung und Noth, Drangsale und Gefahren schienen ihm erträglicher als die Berläugnung seiner Ueberzeugung, und die Wahrhaftigfeit seines reinen Gemüthes hat ihn niemals verlassen. Rümmerniffen von hunger und Elend, im Berkehr mit Menfchen, bie tief unter ihm ftanben, in buftern Berbergen und Spelunten, bie ihm als Schlupfwinkel bienten, hat er sein ferneres Dasein hingebracht; aber niemals hat er die Ideale aufgegeben, die ihm vorschwebten, niemals aufgehört, für bas Evangelium ber Nächstenliebe und ein milbes und reines Christenthum mit Wort und That zu fämpfen.

Eine Fluth von Anklagen folgte dem Bertriebenen auf den Fersen. Wiewohl in dem amtlichen Aktenstück, welches die lutherischen Prediger als Widerlegungsschrift gegen Dencks Bekenntniß dem Nürnberger Rath einreichten, das aber niemals der Oeffentslichkeit übergeben worden ist, ausdrücklich hervorgehoben wird, daß Denck es zwar "recht meine" und daß "seine Worte von ihm in solcher Meinung und christlichem Berstand geschrieben wären, daß man seinen Sinn und Meinung mochte gedulben", wenn nicht die Rücksicht auf die Einheit der lutherischen Kirche es anders verlangte, so verbreiteten sich doch bald nach außen hin allerlei Gerüchte, welche Denck als einen ganz verderblichen und gefährlichen Menschen hinstellten, und besonders hieß es, Denck habe in Uedereinstimmung mit Thomas Münzer gelehrt, daß man der Obrigkeit keinen Gehorsam schuldig sei. Einige verdaß man der Obrigkeit keinen Gehorsam schuldig sei. Einige verdaß man der Obrigkeit keinen Gehorsam schuldig sei.

breiteten bas Gerücht, Dends angebliche Geringschätzung ber b. Schrift sei die Ursache seiner Ausweisung gewesen — eine Behauptung, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat 1) -. Andere wußten die falsche Angabe zu erzählen (und neuere Autoren erzählen es nach), daß Denck die göttliche Natur in Christo geläugnet habe, und noch Andere behaupteten fogar. Denck habe "Die gefährlichen Sate über die geistlichen Chen verbreitet, benen gemäß tein Wiedertäufer sich mit einem anderen verebelichen burfe. ber nicht seines Glaubens sei". Obwohl für diese Behauptung niemals irgend ein Beweis hat beigebracht werden können. so finde ich dieselbe gerade in solchen neueren Schriften, welche von theologischer Seite über Denck veröffentlicht worden sind, mit Nachdruck hervorgehoben.2) Ein bekannter Beiftlicher behauptet sogar ohne Quellenangabe, daß Denck lehre, "ein Chegatte dürfe seinen ungläubigen Gatten verlassen, ohne Chebruch zu begeben" ober mit anderen Worten, daß Denck den Chebruch als erlaubt bezeichnet habe.

Gegen berartige unbewiesene und unbeweisbare Berdächtigungen mag nur Folgendes erinnert werden. Es ist nicht nur unwahr, daß Denck den Gehorsam gegen die Obrigkeit zu beeinträchtigen suchte, sondern es läßt sich sogar erweisen, daß er Diejenigen, welche solche Anschauungen hegten, mit Erfolg von denselben zurückzubringen bemüht war. Hans Hut war nach seinem eigenen Bekenntniß anfänglich ein eifriger Anhänger Münzerischer Lehren gewesen. Er hatte zu Nürnberg Denck kennen gelernt und ihn dort wiederholt besucht. Diese Bekanntschaft führte schließlich dahin, daß Hut unter Dencks Einfluß die Lehren

<sup>1)</sup> Diefelbe wird wiederholt von Heberle, Studien und Kritifen, 1851, S. 129 und von Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte, S. 185 ff.

<sup>2)</sup> Heberle, S. 144. Uhlhorn, Urbanus Rhegius S. 113 und Roth, a. O. S. 194.

<sup>3)</sup> S. D. Duts Befenntniß vom 5. Oct. 1527 im Stadt-Archiv zu Augsburg.

Münzers abschwor und sich aus der h. Schrift überzeugen ließ, daß man der Obrigkeit gehorchen müsse. "Mit aller Kraft und sittlichen Wahrhaftigkeit", sagt ein neuerer Schriftsteller'), "bestheuert Hut in seinem letzten Bekenntnisse, daß er jene gefährslichen Lehren (Münzers) verdamme."2)

Man hat trot dieser Thatsache die Behauptung aufgestellt, daß Denck einer der vornehmsten Anhänger Münzers gewesen seit in; mit demselben Recht kann man sagen, daß z. B. Joh. Decolampad, den die Evangelischen doch zu den Ihrigen zählen, ein Anhänger des bekannten Bauernführers gewesen ist; denn wir haben hierfür die gewichtige Autorität des Willibald Pirkbeimer, der den Decolampad, welchen er genau kannte, einen "Spießgesellen Münzers" nennt, und wir wissen außerdem, daß Decolampad dem Münzer gestattete, ihn zu besuchen und sich ihm persönlich zu nähern.4) Wenn von den Freunden des Ersteren die Richtigkeit dieser Schlußsolgerung bestritten wird, so dürfte es uns noch mehr erlaubt sein, die schlechter begründete Behauptung bezüglich Dencks zurückzuweisen.

<sup>1)</sup> Meper in ber Zeitschr. b. h. B. f. Schw. u. N. 1874, S. 258.

<sup>2)</sup> Hut erzählt, nachbem er auf ben Einfluß, ben Dend auf ihn gehabt, hingewiesen, daß er früher gepredigt habe, alle, die gegen die Wahrheit seien, sollten erschlagen werden. "Er sei aber seither einer andern Meinung, auch anders erinnert und gelernt worden", sollten gelend in der Revolutions-Beriode von 1522—1526. Freiburg 1851, S. 739.

<sup>3)</sup> Heberle in ben Stud. u. Krit. 1851, S. 129. Heberle giebt die Quellen für die Ansicht nicht an; die Behauptung steht aber im Einklang mit dem Borwurf der Straßburger Prediger in der "Getreuen Warnung" Bl. C 2. — Die Behauptung, welche von den gleichzeisigen Feinden Dends in die Welt geseht ist, wird natürlich von allen heutigen Gegnern ohne weitere Prüfung wieder-holt. Bgl. die Bemerkungen Bernh. Riggenbachs in Herzog und Plitts Realencyclopädie der prot. Theologie, 2. Aust. III, 540.

<sup>4)</sup> Herzog, das Leben des Joh. Decolampad I, 301. — Einen Auszug aus den freundschaftlichen Gesprächen beider Männer giebt K. R. Hagenbach, Joh. Decolampad und Oswald Myconius, Elberseld 1859, S. 72. Daraus erhellt auch, daß Decolampad den Minzer nicht einmal, sondern mehrere mal zu sich gebeten hat. Es lag nicht an Decolampad, sondern an Minzer, daß die Beziehung nicht noch intimer wurde.

Die Borgange in Nürnberg, welche sich an ben Streit awischen den lutherischen Predigern und Denck knüpften, erregten sofort bei ben Männern, gegen welche fich Dende Meinungen kehrten, auch anderwärts Aufsehen. Merkwürdig ist aber, daß bie Nachrichten, welche nach auswärts brangen, die Sachlage ganz falsch wiedergaben. So schreibt Luther am 4. Februar 1525 an Joh. Brismann: "ber Satan hat es schon soweit gebracht, daß in Nürnberg einige Bürger leugnen, daß Christus etwas sei, daß bas Wort Gottes etwas sei, daß die Taufe und das Abendmahl etwas fei; sie sagen, es sei nur Gott" und Capito theilt Zwingli zwei Tage später mit'), daß Denck wegen seiner Lehre über die Dreieinigkeit aus Nürnberg vertrieben worden sei. Willibald Birtheimer melbete die Sache gleichfalls sofort nach Basel und ftellte fie für Dend in einem febr ungunftigen Lichte bar. Diefe zum Theil schiefen, zum Theil geradezu unwahren Angaben2) können nur in Nürnberg entstanden sein; sie hatten die Wirfung, daß starke Vorurtheile überall erweckt wurden und daß einem jeden Berfuche Dencts, feinen Meinungen Eingang ju verschaffen, ein lebhaftes Mißtrauen in Wittenberg und Zürich begegnete.

Wir wollen zur Ehre von Dencks Feinden annehmen, daß ihnen die Absicht fern gelegen hat, Denck in der öffentlichen Meinung zu schaden. Aber merkwürdig ist es doch, daß es damals von einzelnen Männern geradezu als Klugheitsregel hingestellt wurde, die Feinde der evangelischen Lehre gleich bei ihrem

Zwinglii Epistolae I, 470: Norimbergae ludimagister apud Theobaldi templum negavit spiritum sanctum et filium esse aequales Patri, qui ob id pulsus et ejectus est.

<sup>2)</sup> Bei benen, welche Dend näher kannten, stießen die Berkeumdungen, die über ihn ausgestreut wurden, sosort auf Ungkauben. Decolampad schreibt am 26. Febr. 1525 an Pirkeimer: Fert sama mira quaedam de Denckio — certe non est mihi credibile, illum talem virum esse. Herzog, Decolampad II, 272.

## Drittes Capitel.

## Dendes erftes Glanbensbekenntniß.

Die Motive und Gründe bes Glaubens. — Begriffsbestimmung bes religiösen Glaubens. — Der Wille zum Guten. — Die hellige Schrift. — Das Gewissen. — Gott erfullt himmel und Erbe und alle Creaturen. — Die Auslegung ber helligen Schrift. — Richt Zebermann ist bazu berechtigt. — Jesus Christus. — Das Bekenntnis vom 16. Januar 1525. — Wie bachte Luther über bieselben Fragen?

Das Glaubensbekenntniß, welches Denck am 16. Januar 1525 bem Magistrat ber Stadt Nürnberg überreichte — basselbe hat seit jenen Tagen bis jetzt im Archive ber Stadt ungekannt geschlummert') — ist für die Beurtheilung von Dencks religiösen Anschauungen von der größten Bedeutung. Es enthält im Keime alle diejenigen Gedanken, welche Denck in seinen späteren Schriften entwickelt und begründet hat.

Wir werben beshalb unten bieses Schriftstud in seinem wesentlichen Inhalt und (soweit möglich) auch im Wortlaut wiedersgeben. Zur Erläuterung der uns fremden Denk- und Schreibweise aber müssen die folgenden Bemerkungen und Auszüge aus Dends Schriften vorangeschickt werden.

Dend geht in seiner Auseinandersetzung von den Motiven und Gründen des Glaubens aus. Wer giebt mir, fragt er,

<sup>1)</sup> Die einzige Notiz, welche seit 1525 über bieses Bekenntniß bekannt geworben ift, sindet sich bei Jörg, Deutschland in der Revolutions-Periode von 1522—1526, S. 664. Dasselbe beruht jeht im Kreis-Archiv zu Rürnberg. Ich hosse speichen zu sinden, dasselbe zu veröffentlichen.

ben Glauben? Ift berselbe angeboren ober kann man ihn aus Büchern und durch Hörensagen erwerben? Ober welches sind sonst die Grundlagen, auf welchen ber Glaube aufgebaut werben muß?

Indem ich nach diesen Grundlagen suche, finde ich in mir selbst, daß ich zwar ein "armuthseliger" (b. h. zum Bösen geneigter) Mensch bin, daß aber andererseits "etwas in mir ist, was meinem angeborenen Hange kräftig Widerstand thut" und in mir zugleich die Sehnsucht nach einem besseren und reineren Leben weckt, das man "Seligkeit" zu nennen pflegt.

Ihr sagt, ber "Glaube" sei es, welcher uns zu biesem "Leben" ober dieser "Seligkeit" führe. Was versteht ihr aber unter bem Wort "Glauben"? Was Eltern und Lehrer uns sagen und was in den Büchern geschrieben steht, mögen wir wohl für wahr halten und "glauben" und ich selbst habe es "geglaubt", aber dieser Glaube hat meine innere "Armuthseligkeit" nicht überwunden und mich aus dem Seelenkamps der bösen und guten Triebe nicht erlöst. Für mich steht es mithin sest, daß das bloße Fürwahrhalten dessen, was überliesert ist, nicht im Stande ist, mich zu dem "Leben", wonach eine tiese Sehnsucht in mir schlummert, zu führen.")

Dennoch ist es wahr, daß wir durch den "Glauben" selig werden, man muß nur das Wort im rechten Sinn verstehen. Glauben, sagt Denck, ist "der Gehorsam gegen Gott und die Zuversicht zu seiner Berheißung durch Jesum Christum".<sup>2</sup>) "Glauben", spricht er an anderer Stelle, "heißt dem Worte Gottes gehorchen, es sei zum Leben oder zum Tode, mit gewisser Zuversicht, daß es zum Besten weise."<sup>3</sup>) Glaube ist der Seelen-

<sup>1)</sup> Dem Einwurf, bag er auf bas Diesseits übertrage, was erst im Jenseits erwartet werben bürfe, begegnet Dend weiter unten.

<sup>2)</sup> Bgl. Joh. Dend, Protestation und Befenntniß, Cap. III.

<sup>3)</sup> Joh. Dend, Orbnung Gottes, Bl. C II.

zustand, wo ich mich dem göttlichen Willen unterordne und eins bin mit ihm, "Unglauben ist das, was sich wider Gott erhebt, was uns uneins macht mit Gott und uns trennt von dem Guten. Gläubig nenne ich diejenigen, welche dem Guten leben, ungläubig die, welche sich selbst suchen". In der Selbstsucht besteht die Sünde und der Unglaube. Nur die Selbstsüberwindung führt uns zum Glauben.

Wer in diesem Sinne gläubig ist und sich bekehrt zum Guten, der wird inne werden, daß mit Recht große Verheißungen an den Glauben geknüpft werden und daß die "Krankheit der Seele" sich zur Besserung wendet. Man sagt, eine solche Bekehrung sei im irdischen Leben überhaupt unmöglich und es könnten sich deshalb auch keine Folgen für unseren Seelenzustand daran knüpsen. Allerdings, erwidert Denck, dauert der "Krieg im Menschen" d. h. der Seelenkamps, so lange der Mensch in diesem irdischen Leib ist. Aber "das Werk Christi") (fährt er fort) wiewohl es nicht aus wird, so lang ich lebe in dem Leib, wird es aber doch in dem Leib angefangen, so ich meinen Willen in Gottes Willen durch Christum den Mittler seze".

Hat benn aber ein solcher Glaube auch eine feste und sichere Grundlage? Kann die Ueberzeugung, daß ein höherer göttelicher Wille existirt, auch begründet werden? Die Menschen sagen, es stehe in der heiligen Schrift geschrieben und darauf könne und müsse man den Glauben gründen. Auch ich, sagt Denck, "halte die heilige Schrift über alle menschlichen Schätze" und glaube, daß sie die Wahrheit enthält, wenn man sie nur recht versteht, aber woher wist ihr denn, daß diese Bücher, die doch mit "Menschenhänden geschrieben, mit Menschenmund gesprochen und mit Menschenohren geschrieben" ber Ausbruck des gött-

<sup>1)</sup> Das "Bert Chrifti" bebeutet bie Bekehrung jum Guten, wie fich unten ergeben wirb.

lichen Willens und Geistes sind? Woher haben benn die Menschen, die die heilige Schrift nicht besaßen, ihren Glauben geschöpft? Denkt euch ein Gleichniß. Man überliefert euch ein Buch oder Schriftstüd, in welchem euch viel Gutes versprochen und verheißen wird. So lange ihr nicht wißt, woher es stammt, und euch überzeugt habt, wer der Geber ist, werdet ihr klug thun, euch auf die Berscheißungen nicht zu verlassen. Wenn ihr nicht schon die Ueberzeugung mitbrächtet, daß Gott es ist, welcher die heilige Schrift euch geschenkt hat, und daß Gott wahrhaftig, allgütig und allmächtig ist, würdet ihr auch kein Vertrauen in die Wahrheit dessen, was in den heiligen Schriften steht. Within wird dassenige, was ihr aus der Vibel beweisen wollt, zum Beweise ihrer Wahrheit schon vorausgesetzt.

Daher müssen wir den Glauben auf anderen Grundlagen und zwar auf unmittelbar gegebenen Erfahrungsthatsachen aufbauen.

. Als solche Thatsache bezeichnet Denck die innere Empfindung, die jedem Menschen sagt, daß er das Gute thun soll, "die mich treibt ohne allen meinen Willen und Zuthun". Die Stimme des Gewissens und das religiöse Gefühl ist es, welche für mich den Ausgangspunkt aller Religion bilden. "Dieses weiß ich bei mir gewiß, daß es die Wahrheit ist; darum will ich ihm, ob Gott will, zuhören, was es mir sagen wolle; wer es mir nehmen will, will ich es nicht gestatten." "Und wo ich dies in einem Geschöpf 1), hoch oder nieder, besinde, will ich abermals hören; wozu es mich weist, will ich gehn nach seinem Willen, wovon mich es jagt, das will ich sliehen." "Daneben aber", sagt er an einer anderen Stelle,

<sup>1)</sup> Er versteht barunter in erster Linie die Bibel, beren Borschriften mit ber inneren Stimme harmoniren. Dend will sagen: "Bo ich Aeußerungen sinde, die mit bieser mir unmittelbar gewissen Bahrheit übereinstimmen, will ich auf sie hören, von wem sie auch tommen mögen."

"soll man kein äußerliches Zeugniß schlechthin verachten, sondern alle prüfen" und mit den Forderungen des Gesetzes in unserer Brust zusammenhalten und vergleichen.

In dieser "inneren Stimme" ist die Grundlage für meinen Glauben an das Gute und an eine höhere Kraft, die mich zum Guten "ohne meinen Willen" treibt, gegeben. Indessen so wichtig diese Unterlage ist, so genügt sie doch nicht, den Glauben auszugestalten, und indem ich hierfür Zeugnisse und Mithülse such, sinde ich, daß es keine Quelle giebt, die so vollkommen diesen Zweckerfüllt, als die heilige Schrift, die in allen ihren Lehren, wenn sie recht verstanden werden, nur den Wiederhall dessen, was tief in meinem Inneren schlummert. So ist sie die Leuchte und der Wegweiser auf dem Pfad des Glaubens, ohne deren Gebrauch bersenige strauchelt, der den dunklen Weg der göttlichen Geheimnisse selbständig ersorschen will.

Indem ich nun an der Hand des "inneren und des äußeren Wortes" vorwärts schreite, gelange ich zu ber Ueberzeugung, daß bie innere Stimme in mir ein Funte bes göttlichen Beiftes felbft ift. Das Streben nach Gott und bem Guten, so verbedt es auch sein mag, giebt Zeugnig vom Beift Gottes; benn ohne Gott mag man Gott weber suchen noch finden und werihn in Wahrheit fucht, der hat ihn auch in Wahrheit. Die heilige Schrift fagt, daß Gott in uns ist und wir in ihm. Gott spricht, er erfülle Himmel und Erbe, b. h. alle Creaturen, und folglich ist auch etwas vom göttlichen Geist in mir. "Das Reich Gottes ist in euch" sagt die Wahrheit. endlich Ernst machen mit biesem Wort ber Schrift und es in seinem eigentlichen Sinne nehmen. Aber freilich, fagt er, ift biefer abttliche Funke in vielen Menschen ganz verdunkelt. Nur ba, wo des Menschen Wille nach der Uebereinstimmung strebt mit Gottes Willen, tommt berfelbe gur Wirksamfeit und Erscheinung.

Sind wir aber felbst im Stande, diese lebereinstimmung ber-

beizuführen? Auf diese Frage finden wir abermals im Anschluß an die heilige Schrift die Antwort, welche lautet, daß die Entfaltung des guten Keimes durch unsere eigene Kraft allein nicht möglich ist. Bielmehr findet ein Zusammenwirken des menschlichen und göttlichen Willens in dem Sinne statt, daß Gott denjenigen, der den Willen hat, das Gute zu thun, hülfreich unterstützt, ihm gleichsam die Hand bietet und ihn leitet auf dem schweren Wege. Die Neigung zum Bösen sitzt tief in der menschlichen Natur; wir haben zwar die Möglichseit, nach dem Besseren zu streben, aber vollbringen können wir das Gute doch nur unter thätiger Mithülse ("Gnade") des allmächtigen Gottes.

Wo die Liebe zu Gott und dem Nächsten sich thätig erweist, da liegt, wie gesagt, eine Manifestation des göttlichen Geistes vor uns; je höher und besser sie sich erweist, um so deutlicher ist der heilige Geist und sein Wirten zu erkennen.

Bon diesem Gesichtspunkt aus erkenne ich in der heiligen Schrift, die das Gute im höchsten Sinne lehrt, eine Offenbarung des heiligen Geistes und glaube, da ich in Christo die vollkommene Uebereinstimmung seines Willens mit dem göttlichen Willen wahrnehme, daß in ihm der Geist des Guten selbst zu erkennen ist. Da die Menschen nur durch menschliche Mittheilung und Bermittlung das höchste Gute begreisen und wahrnehmen können, so hat es Gott gefallen, den fast erloschenen Trieb zum Guten durch göttliche Bermittlung in den Menschen neu zu beleben und mit neuer Kraft zu stärken.

Aber je mehr ich von dem göttlichen Ursprung der Lehren Christi, die in der heiligen Schrift überliefert sind, durchdrungen bin, um so sicherer ist auch meine Ueberzeugung, daß nur derjenige sie recht verstehen kann, welcher selbst vom Lichte des göttlichen Geistes erleuchtet ist.

Deshalb sollte Niemand es wagen, die Schrift für sich ober Andere auszulegen, ehe er seinen Willen im Ginklang weiß mit .

ber Stimme in seinem Herzen, die ihm befiehlt, das Gute zu thun und das Bose zu meiben.

Gerade diesen Gedanken wiederholt Denck oft und in den verschiedensten Wendungen. So sagt er in der Schrift vom freien Willen: Wenn wir ein Herz, welches bereit ist, auf alle irdischen Dinge zu verzichten, mitbringen zu Christo (d. h. zur heiligen Schrift, die von Christo lehrt), so "sind wir seiner Geheimnisse empfänglich") und etwas später ebenda: "Christum vermag Niemand wahrlich zu erkennen, es sei denn, daß er ihm nachsolge mit dem Leben."

Auf die Frage, woran man bei sich den Willen zum Guten erkenne, meint Denck, daß die Stimme des Gewissens einen Jeden hierüber schon belehre.3)

Denck stützte sich hierbei besonders auf die Worte Christi, welche sich im Evangelium Johannis sinden (Joh. 7, 17): "So Jemand will Gottes Willen thun, der wird inne werden, ob meine Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede." Sagt doch hier Christus selbst klar und deutlich, daß die Erkenntniß der Wahrbeit mit dem Willen zum Guten ursächlich im engsten Zusammen-hang stehe." Unser Geist, sagt Denck ein anderes Mal, vermag das Wort Gottes nicht zu verstehen und bleibet in Finsterniß, "so lange wir uns selbst suchen." Dur der kann den rechten

<sup>1) &</sup>quot;Was gerebt sei, baß bie Schrift sagt, Gott thue und mache Gutes und Böses" u. s. w. Bl. D. 1.

<sup>2)</sup> A. D. Bl. D. 11.

<sup>3)</sup> Auch Luther gab ein Wirken bes heiligen Geistes in uns zu, aber er erkannte und suchte basselbe in anderen Aeußerungen. "Wenn ich gern lese, singe und schreibe von Christo, sagt er, und nichts so sehr begehre, benn daß sein Evangelium in aller Welt bekannt und viele dazu bekehrt werden — so sind dies gewisse Anzeichen, daß der heilige Geist in uns sei, denn solche Liebe und Lust zu Christo kriegen wir nicht aus menschlichen Kräften." Walch, Luthers Werte, Bd. VIII, 2404.

<sup>4)</sup> S. Dend's Schrift: "Ordnung Gottes und der Creaturen Wert" (Münchener Eremplar Bl. a II).

<sup>5)</sup> A. O. Bí. a III.

Weg zur Seligkeit lehren, der den Pfad der Tugend selbst in Wirklickleit wandelt, den Weg der Selbstwerleugnung und Aufopferung, den Christus gewandelt hat.1)

Ihr sagt<sup>2</sup>), spricht Denck, die heilige Schrift könne Jeder verstehen und auslegen, "welcher die Sprache kann und die Historien weiß, worauf sie sich ziehet", und glaubt mithin, daß menschlichem Berstand und Bernunft, wie sie Jedem gegeben, das Recht der Erläuterung und Deutung zustehe.

Darauf erwidere ich euch, daß die eigene Vernunft und eure "weltliche Weisheit" nicht genügt, sondern es ist wahr, was Petrus sagt, daß die Auslegung dem göttlichen Geiste zugehört, eben dem Geist, der sie euch gegeben hat. Wer aber vermeint, der Erleuchtung dieses Geistes theilhaft zu sein, der prüse zuvor sein Herz, ob er des Willens zum Guten bei sich selbst gewiß ist. Daran aber mögt ihr euch und Andere erkennen: "Ein böses Herz verräth sich selber mit Possahrt und Ungeduld, ein gutes beweiset sich mit Demuth und Geduld."

Ihr lehrt, man müsse glauben, daß "die heilige Schrift unzweiselhaft wahr sei in dem Sinn, den der heilige Geist, der sie
gegeben, gemeint". Selbst wenn ich diese Verpslichtung zugeben
wollte, so bliebe doch die Frage offen, auf welche Weise komme ich
zum Verständniß des Sinnes, den der heilige Geist gemeint hat? Hat
nicht die Erfahrung tausendsach bewiesen, daß die heilige Schrift
von Verschiedenen in verschiedenem Sinne ausgelegt und verstanden
worden ist? Sind nicht geradezu entgegengesetze Auffassungen
derselben Sätze und Worte vorgekommen? Woher weiß ich in
solchen Fällen, welches derzenige Sinn ist, den der heilige Geist
mit den Worten verbunden hat? Daran mögt ihr erkennen, daß
die heilige Schrift allein eine schwankende Grundlage ist; erst unter

<sup>1)</sup> A. D. Bl. a III1.

<sup>2)</sup> Dend richtet fich hier gegen Luthers Lehre. Raberes über bieselbe f. bei Schenfel, Besen bes Protestantismus, 2. Aust. S. 121.

Mithulfe bes göttlichen Beistes, wie er sich in guten Menschen offenbart, tann sie zur festen Basis unferes Glaubens werben.

Ihr werft ein, es sei im Menschen von Natur überhaupt nichts Gutes, und wer den Willen zum Guten erworben habe, der habe ihn erst durch die heilige Schrift und den Glauben an ihre Lehren erworben. Ja, es ist wahr, daß die Neigung zum Bösen tief in der menschlichen Natur wohnt; wenn aber die heilige Schrift das einzige Mittel wäre, die Menschen zum Guten zu führen, so hätte es niemals unter denen, die sie nicht kannten und heute nicht kennen, gute Menschen gegeben und Gott würde vielen Millionen Menschen gar nicht die Möglichkeit geben, zum Guten und zur "Seligkeit" zu gelangen. "Aber die Seligkeit", sagt Denck, "ist an die heilige Schrift nicht gebunden, wie nützlich und gut sie immer dazu sein mag."

Steht nicht in der heiligen Schrift selbst, daß es vor Christi Auftreten und bei solchen, die ihn nicht kannten, edle Menschen gegeben hat? "Auch Cornelius", meint er, "war ein gottesfürchtiger Mann lange davor ehe er Christum erkannt" und derartige Beispiele ließen sich viele anführen.

Doch find wir sowenig die Urheber unserer "Seligkeit" oder unserer "Rechtsertigung" vor Gott, als wir die Urheber des göttlichen Keimes sind, der in uns ist. "Denn Gott ist zwar in allen Ereaturen, aber darum nicht von ihnen, sondern sie von ihm."

Die Stimme ober bas "Wort", bas in aller Menschen Herzen predigt und sie warnt vor dem Bösen, ist eine Manisestation jenes unsterblichen Geistes, der seit ewigen Zeiten den Menschen den göttlichen Willen vermittelt hat und ewig vermitteln wird, der in seinem Wesen Gott gleich und daher selbst göttlich ist, jenes Geistes der Liebe, der in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist und für uns gelitten hat, Christus. Christus, sagt Denck, "das Lamm Gottes" ist von Anbeginn der Welt ein

Mittler gewesen zwischen Gott und ben Menschen und bleibt bis ans Ende ein Mittler. Welcher Menschen? Mein und bein allein? nicht also, sondern aller Menschen, die ihm Gott zum Erbe gegeben hat. Christus, der Geist der Liebe, hat von Ewigkeit gelebt und wird in Ewigkeit leben und wirken in denen, "die seine Jünger sind".

Alle wahren "Chriften", d. h. alle Menschen, die in Wahrheit vom Geiste der Liebe beseelt sind, "sind in Gott mit Christo eins". Christus ist von Gott ausgegangen wie der Sonnenstrahl von der Sonne. Er ist wie dieser erzeugt von dem ewigen Licht, aber ausgerüstet mit selbständiger Kraft des Lichtes, die doch ohne das ewige Licht nicht besteht. Christus nennt sich selbst das "Licht der Welt", aber zugleich sagt er auch, seine Jünger seien ein "Licht". Beides ist richtig, aber wie das Sonnenlicht unendlich viel höher und reiner ist als irdisches Licht, soviel ist Christi Geist höher und reiner als der menschliche Geist. Doch leuchten sie beide und wärmen beide und sind aus demselben Urquell des Lichtes entsprungen, der sie alle umfaßt, trägt und erhält. Insosern ist es wahr, was die heilige Schrift sagt, daß Christus der Sohn des Allerhöchsten ist und alle guten Menschen Gottes Kinder.

Wenn man sich diese Anschauungen gegenwärtig hält, wird man im Stande sein, sich in die Sprachweise des Denckschen Bekenntnisses einzuleben. Wir lassen deshalb den wesentlichen Inhalt hier folgen.

"Ich, Johann Denck", heißt es im Eingang, "bekenne, daß ich in der Wahrheit befinde, fühle und spüre, daß ich angeborener Weise ein armuthseliger Mensch bin, nämlich ein solcher, der aller Krankheit Leibes und der Seele unterworfen ist."

Neben biesen angeborenen Schwächen empfinde und spüre ich in mir ein "Etwas", was meiner Neigung zur Sünde kräftig

Wiberstand thut und in mir eine Sehnsucht weckt nach einem Leben ober einer Seligkeit, wohin es meiner Seele ebenso unmöglich scheint zu kommen, wie meinem Leib in den sichtbaren Himmel zu steigen.

Man fagt, zu dem "Leben" tomme man burch ben Glauben. Das lag ich sein. Wie komme ich aber zu bem Glauben und was ist der Glaube? Ist derselbe eine angeborene Eigenschaft? Wenn bas wäre, so wäre auch die angebliche Folge des Glaubens, bie "Seligkeit", angeboren. Das ist aber nicht ber Fall. lernt man den Glauben vom Hören oder aus Büchern? haben meine Eltern viel von Dingen bes Glaubens erzählt, barnach habe ich auch viele menschliche Bücher gelesen und eine Zeit lang gewähnt und mich gerühmt, ich hätte ben Glauben, aber in ber Wahrheit habe ich mich überzeugt, daß es ein falscher Glaube war. Denn biefer Glaube (b. h. bas Fürwahrhalten beffen, mas ich gehört und gelesen) hat meine angeborene geistige Armuthfeligkeit, meine Neigung zur Sünde, meine Schwächen und meine Arankheit nicht überwunden; im Gegentheil, je mehr ich im Befite jenes angeblichen Glaubens mich "pute und mute", um fo mehr nimmt meine Seelenfrantheit gu.

Die Wurzel des Uebels wird durch den bloß äußerlich gelehrten und äußerlich angenommenen sog. Glauben nicht beseitigt.

Feber möchte gern von sich sagen, er besitze den echten Glauben, und der Wunsch, ihn zu besitzen, führt leicht zu der Beshauptung, daß man ihn besitze. Auf diesem Wege aber betrügt man leicht die Leute, am meisten aber sich selbst.

Auch ich wollte gern, daß ich ben Glauben, der die Seligkeit wirkt und zum "Leben" führt, befäße, aber ich finde ihn in mir nicht.

Ia, wenn ich heute fagte, ich hatte biesen Glauben, so würde ich mich morgen Lügen strafen; benn eine innere Stimme, ein Funke ber Wahrheit, die ich in mir zum Theil empfinde, sagt mir, daß ich den Glauben, der das "Leben" wirkt, noch nicht in mir habe.

Dieses weiß ich bei mir gewiß, daß es die Wahrheit ist; darum will ich ihm, so Gott es will, zuhören, und wer es mir nehmen will, dem will ich es nicht gestatten.

Und wo ich sonst auf Erden Etwas sinde, was mit dieser inneren Empfindung gleichsautet, da will ich es, ob es von hohen oder niederen Wesen ausgeht, hören, und wohin es mich weist, dahin will ich gehen, wovon es mich jagt, das will ich sliehen.

Wenn ich auf diese Stimme des Gewissens nicht achte, so bin ich außer Stande, die heilige Schrift zu verstehen; soviel mich aber das Etwas treibt, so viel begreife ich sie auch. Das ist aber nicht mein Verdienst, sondern die Gnade Gottes.

Wenn ich den natürlichen Trieben meiner Seele den Lauf lasse, so widerstrebt es mir, der Schrift zu glauben.') Aber Das in mir 2), nicht eigentlich das meine, sondern das mich treibt ohne allen meinen Willen und Zuthun, das treibt mich, die Schrift zu lesen.

Also lese ich sie und finde zum Theil Zeugnisse darin, aus welchen es mir entgegenhallt, daß eben das, was mich also treibt, sei Christus, dem die Schrift Zeugniß giebt, er sei der Sohn des Allerhöchsten.

Den Glauben (ber bas "Leben" giebt) wage ich nicht zu sagen, daß ich ihn habe; aber ich sehe wohl, daß mein Unglaube vor Gott nicht bestehen kann. Darum spreche ich: Wohlan, in Gottes allmächtigem Namen, ben ich aus dem Grund meines Herzens sürchte, Herr, ich habe den Wunsch zu glauben, hilf mir, daß ich zum Glauben komme.

<sup>1)</sup> Dend meint, daß es dem Menschen "von Natur", b. h. in dem ihm angeborenen Hang zur Sünde, widerstrebe, den hoben sittlichen Forderungen ber heiligen Schrift Gehör zu geben, b. h. an sie zu glauben.

<sup>2)</sup> Dend will sagen "ber bessere Theil in mir, bas bessere "Ich", bas "Etwas", von welchem er oben gesprochen hat.

Also halte ich die heilige Schrift mit Petrus für eine Leuchte, die da leuchtet im Finstern. Der Unglaube, welcher von Natur tief in mir steckt, lagert über mir wie dichte Finsterniß; diese wird wie durch ein Licht, welches Menschen in der Nacht anzünden, erhellt durch die Schrift; aber durch sich selbst vermag die letztere, die von Menschenhänden geschieden ist, mit Menschenmund gesprochen, mit Menschenaugen gesehen und mit Menschenohren gehört wird, die Finsterniß ebenso wenig ganz hinwegzunehmen, wie eine Leuchte, die von Menschen gemacht ist. Sondern erst dann, wenn der Tag, das unendliche Licht, andricht, wenn der Morgenstern, (d. h. der Glaube, der wie ein Sensson ist), der da gegenwärtig anzeigt die Sonne der Gerechtigkeit, Christum, in unseren Herzen ausgeht, — dann erst ist die Finsterniß des Unglaubens überwunden. Das ist in mir noch nicht.

Die Finsterniß meiner Seele, (b. h. jener Zustand meiner Seele, wo die Leidenschaften meinen Blick verdunkeln), macht es mir unmöglich, daß ich die Schrift allenthalben recht verstehe. Wie könnte ich denn den Glauben daraus schöpfen? Wenn ich Uebereinstimmung mit Gottes Willen ("Glauben") in Anspruch nähme, ehe mir dieselbe von Gott eingeräumt ist, so hieße das, daß wir durch uns selbst dazu zu kommen im Stande wären.

Ja, wer auf die Offenbarung Gottes in seiner Brust nicht achtet2), sondern untersteht sich, die Schrift selbst auszulegen, was doch nur dem göttlichen Geist zukommt, der macht gewiß aus den Geheimnissen Gottes, die in der Schrift niedergelegt sind, einen wüsten Greul und migbraucht die Gnade, die Gott ihm gegeben hat.

<sup>1)</sup> Der Sinn ber schönen Stelle ist klar. Zwei Dinge find es, die zum Glauben, b. h. zur Uebereinstimmung mit Gott führen, ersiens die heilige Schrift, welche den Weg zeigt wie eine Leuchte in der Nacht, zweitens der Morgenstern, welcher die Sonne der Gerechtigkeit, d. h. Christum, anklindigt, das innere Wort, welches ein Sensforn ist, das zum Ausgehen und Gedeihen bestimmt ist.

<sup>2)</sup> D. h. wer ber Stimme bes Gewiffens, bem Gefühl bes Sollens nicht gehorsam ift, sonbern bagegen handelt.

Daher sind auch vor Zeiten alsbalb nach der Apostel Absterben so viel Trennungen unter die Anhänger Christi gekommen, die sich alle mit schlecht verstandenen Schriftstellen gewappnet haben. Warum aber haben sie sie schlecht verstanden? Sie sind nach eigner Vermessenheit zugefahren. Ohne Gott vorher um die Gewährung eines rechten Glaubens zu bitten, haben sie einen falschen Glauben aus den Schriftstellen herausgelesen und in dieselben hineingetragen.

In diesem Sinne sagt Petrus, daß die Schrift nicht eigner Auslegung sei, sondern dem heiligen Beist gehöre es zu, sie auszulegen, dem Geist, der sie auch gegeben hat.

Dieser Mitwirkung des Geistes muß ein Jeglicher zuvor bei sich selbst gewiß sein, wo nicht, so ist sein Thun falsch und nichts. Man erkennt aber die Irrlehren daran, daß man entgegenstehende Zeugnisse der heiligen Schrift beibringen kann.

Das ist mein Thun, womit ich umgehe, frei Gott zu Lieb und Ehren und Niemanden zu Leid oder Schanden.

Aus diesen Erörterungen ist zum Theil wohl abzunehmen, was ich von der heiligen Schrift, der Sünde, der Gerechtigkeit Gottes, dem Gesetz und dem Evangelium halte. Doch daß ich mich kürzlich erkläre, spreche ich von den letzten Vieren also:

Im Unglauben besteht die Sünde. Die Sünde wird mit Hülse Gottes durch die Erfüllung des Gesetzes, d. h. seiner Gebote, hinweggenommen und zerbrochen.

Wenn das Gesetz sein Werk vollbracht hat, (d. h. wenn die sündige Natur überwunden, die Selbstsucht besiegt ist), so gewinnt das Evangelium Christi, (d. h. das Gebot der Liebe zu Gott und den Menschen), Raum im Herzen. Dadurch, daß man auf das Evangelium hört, kommt der Glaube, d. h. die Uebereinstimmung mit Gott. Wo Glaube ist, da ist keine Sünde, wo keine Sünde ist, da wohnt die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist Gott selbst, Sünde ist, was sich wider Gott erhebt.

Alle Gläubigen sind einmal ungläubig gewesen. Um gläubig zu werden, haben sie ihren Leidenschaften, ihrem irdischen Menschen absterben müssen in dem Sinne, daß sie danach nicht mehr sich selbst lebten (wie sie es als Ungläubige thaten), sondern ihrem Gott und Christus, daß sie gleichsam ihren Wandel nicht mehr auf Erden führen, sondern im Himmel, wie Paulus sagt.

Dieses Alles glaube ich — ber Herr breche meinen Unglauben — für wahr, erwarte nun, wer es verneinen und umstoßen will.

Man kann die ganze Bebeutung dieser Anschauungen erst bann recht würdigen, wenn man sich gegenwärtig hält, wie tiefgreifend der Gegensatz war, in welchen sich Denck damit zu den herrschenden kirchlichen Richtungen setzte.

Während die Grundlage des ganzen Denck'schen Shstems der Satz war, daß ein guter Keim, wie verdunkelt auch immer er sein mag, im Menschen vorhanden sei, leugnete Luther die natürliche Anlage zum Guten vollständig und lehrte, daß im Menschen nur der Geist des Bösen wohne und daß, wie er sagte, jeder Mensch nur ein Abbild und Werkzeug des Teufels sei.

"Ich finde nichts Reines noch Heiliges an mir und allen Menschen, sondern alle unsere Werke sind nichts Anderes, benn (mit Urlaub) eitel Läuse in einem alten, unreinen Pelz, da nichts reines aus zu machen und kurz, da weder Haut noch Haar mehr gut ist.")

Es ist im Menschen nicht nur eine Neigung zur Sünde und zum Bösen, er ist selbst böse und nicht ein Funke natürlicher Gotteserkenntniß wohnt in ihm.2)

Die Erbstünde ist ein Sauerteig bes Teufels, mit welchem

<sup>1)</sup> Luthers Werke, Ausgabe v. 1551 Bb. IV, f. 321. Die Stelle findet sich in "Einer Predigt von Jesu Christo."

<sup>2)</sup> Si scintilla cognitionis Dei in homine mansisset integra longe essemus alii, quam nunc sumus.

unsere Natur durch und durch vergiftet ist.') Die Feindschaft und Abwendung von Gott wird mit uns geboren.

Während ferner Dend ber Erfüllung bes Sitten. gefetes, b. b. bes Befetes ber Liebe ju Gott und ben Menfchen, die höchste Bedeutung für die Erlangung ber "Seligkeit" beilegte, fonnte Luther nicht einräumen, daß die "Werke bes Gesetzes" irgend welchen Einfluß auf bas Verhältniß bes Menschen zu Gott ausübten. Er spricht sich hierüber in der bestimmtesten Form Nichts ift verberblicher, fagt er, als bie Einmischung bes Gesetzes oder der Liebe zu Gott und dem Nächsten in die "Rechtfertigung". Zur "Seligkeit" ober zum "Leben" kommen wir nicht etwa (wie Denck lehrt) durch die Uebereinstimmung unseres Willens mit bem göttlichen Willen — benn wir haben nach Luther gar keinen freien Willen —, sondern allein burch ben "Glauben" b. h. durch das Fürwahrhalten der heiligen Schrift und ihrer Berheißungen. Die innere Stimme, fagt Luther, Die ben Menschen warnt vor bem Bosen, ist nicht (wie Denck meint) eine Offenbarung bes göttlichen Geistes, sondern im Gegentheil eine Berfuchung bes Satans.

Wir sernen Luthers Anschauungen am besten aus seiner Auslegung des dritten Capitels an die Galater kennen, wo er bei
Gelegenheit der Stelle Galat. 3, 12, welche sagt: "der Mensch,
der das Geset thut, wird dadurch leben", Beranlassung
nimmt, seine von diesem Satz abweichende Weinung zu begründen.
Seine Erläuterung lautet nun solgendermaßen?): "Ich verstehe,
daß dies gesagt sei per ironiam, wiewohl mans auch nach weltlicher Weise verstehen könnte, daß die, so das Gesetz äußerlich
thun, sollen dadurch leben, das ist, sie sollen nicht als die Uebertreter und Mißhändler gestraft werden, sondern vielmehr ihres

<sup>1)</sup> Fermentum illud diaboli, quo natura infecta est . . . nascitur nobiscum horribilis caligo, ignorantia et aversio a Deo.

<sup>2)</sup> Ausgabe von Luthers Werten v. 3. 1551, I, f. 1491.

Thuns genießen und zeitliche, leibliche Belohnung dafür empfangen. Ich bleibe aber bei dem Berstand, daß diese Worte stracks der Meinung geredet seien wie das Wort, so Christus zum Schristzgelehrten im Evangelio sagt: das thu, so wirst du leben, welche Worte Christus etwas spöttisch und höhnisch meint, als ob er so sagete: "Ja, lieber Gesell, thu es nur."

Einige Absätze weiter heißt es ebenda: "Wenn wir glauben, daß Christus das Lamm Gottes sei, das der Welt Sünden trage, erlangen wir durch ihn Gerechtigkeit und Leben; dagegen wenn wir das Gesetz thun, thun wir wohl viele Werke, aber wir erlangen weder Gerechtigkeit noch Leben dadurch." — "Der Glaube geht mit keinem Gesetz oder Werk um, sondern ergreifet allein Christum und glaubt, daß er von Sünden gerecht mache. Darum lebt der Mensch nicht um seines Thuns, sondern um seines Glaubens willen.")

An einer anderen Stelle sagt Luther, wir könnten von Sünden, Tod, Teufel, bösem Gewissen u. s. w. nicht errettet werden "mit Werken, noch Gesetzen, wie sie immer sein und genannt werden können."<sup>2</sup>) Ferner: "Ob wir schon Sünder sind und unrein und täglich fallen, dennoch siehet Gott derselben Sünden keine, sondern sieht allein das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, an unsere Stirnen gezeichnet."<sup>3</sup>)

Gott vollbringt ohne alles Zuthun des Menschen dessen Beil — bloß aus Inabe.

"Denen, die nicht glauben", sagt er, "wird nicht helfen ihre große Arbeit mit Lehren und Schreiben, mit ernstem züchtigem Wandel; das ist noch Alles heidnisch Ding.")

Wir werden auf diese Anschauungen Luthers späterhin noch eingehender zurücksommen.

<sup>1)</sup> A. D. I, f. 1501. 2) "Bom Gräuel ber Stillmeffe" (Erl. Ausg. 29, 116).

<sup>3)</sup> Erl. Ausg. 50, 407. 4) Erl. Ausg. 32, 417.

### Biertes Capitel.

### Dencks Anfenthalt in S. Gallen.

Beginn ber literarischen Fehbe. — Charafter berselben. — Erste Beziehung zu ben Wieberstäufern in S. Gallen. — Beziehungen zu feinen bortigen Gegnern. — Dend's erste Oruc-schrift. — Die Bibel und bie menichliche Bernunft. — Die gurcht Gottes ist ein Anfang ber Weishelt. — Die "Gegenschriften" in ber heiligen Schrift. — Die Grundfate bei ber Ausklegung ber Bibel. — Die ewige Bein und die ewige Seligkeit.

Der schwere Schlag, der gegen Denck durch die Entlassung aus seinem Amt und die Berweisung aus Nürnberg geführt worden war, hatte ihn ganz unerwartet getrossen. Er verließ die Stadt, ohne zunächst einen anderen Wirkungskreis zu besitzen, und wir verlieren ihn auf einige Monate ganz aus dem Gesichtskreis. Es scheint, als ob er sich still und in vollsommener Zurückgezogenheit an einem Ort aufgehalten habe, wo er zu schriststellerischer Thätigkeit Ruhe und Muße fand. Wir werden auf die Früchte dieser Thätigkeit bald zurücksommen.

Es ist möglich, daß Denck ohne die Nürnberger Ereignisse ben Weg der öffentlichen Wirksamkeit nicht betreten hätte. Er versichert wiederholt — und wir haben allen Grund ihm zu glauben —, daß er ungern vor den Menschen von Gott rede. "Recht thun im Hause Gottes", sagt er, "ist allemal gut, aber Botschaft werben an die Fremden ist nicht Jedermann besohlen." Nun aber, wo ihn eine Reihe von falschen Anklagen zur Selbstvertheidigung zwangen, da griff er zur Feder und entschloß sich, den Kampf aufzunehmen, den man ihm aufgedrungen hatte. Die Bersuchung hätte nahe gelegen, den Krieg, den man gegen seine

Person begonnen hatte, in personlichem Sinne gegen seine Ankläger fortzusetzen oder den Streich, den man mit den Mitteln der weltlichen Gewalt gegen ihn geführt hatte, mit der Aufreizung seiner Anhänger, die ihm bald in hellen Schaaren zusielen, gegen die bestehenden kirchlichen und weltlichen Ordnungen zu vergelten. Der Ton der Polemik, wie er seit Luthers Auftreten üblich geworden war, konnte hierin als Borbild dienen. Allein er war der Ansicht, daß eine reine Sache auch mit reinen Wassen zu versechten sei, und soweit ist er stets von dem Gedanken sern geblieben, sür widersahrene Unbill sich an irgend Jemanden zu rächen, daß er selbst diesenigen seiner Freunde davon zurückzuhalten suche, welche aus eigenem Antried den äußeren Kampf gegen ihre Feinde zu beginnen Willens und im Stande waren. Richt besiegen oder kränken, sondern überzeugen wollte er seine Gegner.

"Jeber", schreibt er, "sollte wissen, daß es mit den Sachen des Glaubens alles frei, willig und ungezwungen zugehen sollte."
"Berfolgung", fährt er fort, "hat mich von einigen Menschen abgesondert, aber mein Herz ist von ihnen nicht abgeswendet, sonderlich von keinem Gottesfürchtigen." Bon anderen trennt mich ihr Grundsatz, daß sie meinen, "mich mit Gewalt von meinem Glauben zwingen und zu dem ihren dringen zu dürsen." Selbst wenn ihr kirchlicher Glaube der richtige sein sollte, so weiß ich doch, daß dieser Siser nicht recht ist. "Mit Irrthum und Ungerechtigkeit will ich (so Gott will) soviel mir wissend ist, keine Gemeinschaft haben, ob ich schon mitten unter den Sündern und Irrenden bin." "Ich will mich darum nicht als Gerechten hingestellt haben, sondern ich weiß wohl, daß ich ein Mensch din, der geirret hat und noch irren mag."

Etwa im Juni 1525 taucht Denck in S. Gallen auf und zwar nahm er hier Herberge in bem Hause eines Bürgers, welcher sich ber bortigen Wiedertäufergemeinde angeschlossen hatte.

Aus dem genauen Bericht, welcher und von einem Augenzeugen über die damaligen Führer und Anhänger der täuserischen Bewegung an diesem Orte erhalten ist, geht hervor, daß Denck sich an der Gründung oder Entwicklung der dortigen Gemeinde activ nicht betheiligt hat. Er hielt sich zurück, wie es seinem stillen Wesen entsprach. Aber in wesentlichen Punkten standen seine Anschauungen denen der Täuser nahe und er hielt sich zu ibnen.

Um dies Berhalten zu verstehen, muß man die Schilberung lesen, welche der evangelische Pfarrer Keßler, ein entschiedener Gegner der Wiedertause, von den S. Galler Täusern entwirft. "Ihr Wandel glänzte", sagt jener, "ganz fromm, heilig und unstrasbar; die köstlichen Reider vermieden sie, verachteten köstlich Essen und Trinken, bekleideten sich mit grobem Tuch, verhüllten ihre Häupter mit breiten Filzhüten, ihr Gang und Wandel war ganz demüthig, sie trugen kein Gewehr, weder Schwert noch Degen." "Sie drangen gewaltiger auf Gerechtigkeit der Werke denn die Papisten." Gerade dieser letzte Punkt mußte sür Dencks Geistesrichtung außerordentlich shmpathisch sein. Obwohl er sich einstweilen nicht entschließen konnte, als Apostel unter den Brüdern aufzutreten, so war doch von den drei bestehenden kirchlichen Gemeinschaften keine, die in ihrer damaligen Versassen

Es war um so natürlicher, daß die S. Galler Baptisten ben begabten Mann auf ihre Seite zu ziehen suchten, als er durch sein Wesen und seine Persönlichkeit sich rasch allgemeine Achtung verschaffte. Bei Freund und Feind wurde sein Name bald mit hoher Anerkennung genannt. Selbst bei den Vertretern der gegnerischen Anschauungen wußte er sich Vertrauen zu erwerben, und die glänzende Schilderung, welche die beiden ersten Männer der Stadt, nämlich der Bürgermeister Joachim Vadian und der Pfarrer Johannes Keßler übereinstimmend von Dencks Charakter

entwerfen, giebt Zeugniß von dem tiefen Eindruck, ben er bei Allen hinterließ, die mit ibm in Berührung kamen.

Während er nun hier der Gastfreundschaft eines Gesinnungsgenossen sich erfreute, begann er seine publicistische Thätigkeit durch die Herausgabe einer kleinen Schrift, welcher er den Titel gab: "Wer die Wahrheit wahrlich lieb hat, mag sich hierin prüsen, in Erkenntniß seines Glaubens, auf daß sich. Niemand in ihm selbst erhebe, sondern wisse, von wem er Weisheit bitten und empfangen soll."

Das Bücklein handelt von den Grundlagen und den Quellen unserer religiösen "Weisheit" und verfolgt ersichtlich den Zweck, eine nähere Erläuterung und Begründung der Anschauungen zu geben, welche er in seinem früheren Bekenntniß dargelegt hatte und die von uns oben zum Theil bereits erörtert worden sind. Bei der Wichtigkeit der Sache können wir uns indessen nicht mit dem bloßen hinweis auf die obigen Andeutungen begnügen, sondern müssen noch einmal an der hand dieses Büchleins darauf zurücklommen.

Die lutherische Lehre, mit welcher Denck zu Nürnberg in Conflict gekommen war, verwarf den Glaubenssatz der alten Kirche, wonach für die Auslegung der heiligen Schrift die Erleuchtung des heiligen Geistes nothwendig war. Diese Erleuchtung (sagte die ältere Kirchenlehre) ist nur den Concilien und den Kirchenvätern zuzuerkennen. Dagegen gab Luther die Auslegung Jedermann frei und behauptete, daß die heilige Schrift die alleinige Grundlage unseres Glaubens und zugleich für Jeden leicht verständlich sei.

Luthers Anschauung war in biesem Punkte von Mängeln nicht ganz frei. Denn sie behauptete unter Berwerfung jeder weiteren Autorität, daß biesenigen Evangelien und apostolischen Bücher, welche um jene Zeit die "Bibel" bildeten, das ausschließliche Fundament des Glaubens seien, vergaß aber, daß gerabe
die Autorität der Concilien es gewesen war, welche
diese Bücher als kanonische, d. h. unbedingt verpflichtende Normen
sestgestellt hatte. She die kirchlichen Concilien hierüber schlüssig
geworden waren, hatten in den ersten Jahrhunderten nach Christo
noch eine Reihe von anderen Evangelien, z. B. das der Aeghptier,
ein gleiches, ja dei Bielen ein größeres Ansehen genossen, als die
nachmals sog. heiligen Schriften. Wenn man nun das Ansehen
der kirchlichen Autorität in diesem wichtigsten Punkte als bindend
hinstellte, warum verwarf man sie in dem andern?")

Ein bekannter protestantischer Schriftsteller?) hat darauf aufmerksam gemacht, daß Luther in der That in der ersten Zeit seines reformatorischen Wirkens ganz consequent die Autorität der Kirche in Bezug auf den Kanon gleichfalls verworsen hat.?) In der Borrede zur Uebersetzung des Neuen Testaments vom Jahre 1522 — dieselbe ist in den späteren Ausgaben weggelassen worden — sagt er, es gebe solche Bücher, "welche der rechte Kern und Mark unter allen Büchern sind" wie Johannes' Evangelium und S. Pauli Episteln, und solche, "welche keine evangelische Art an sich haben und mehr von Werken handeln." "Den Jacobus", sagt er ebenda, "will ich nicht haben in meiner Bibel." In der Borrede zur Epistel S. Jacobi und Judä spricht er dem Brief des Jacobus die Eigenschaft "eines rechtschaffenen heiligen Buches" ab.

<sup>1)</sup> Weiteres über biefe Frage bei Schenkel, Wefen bes Protestantismus, 2. Aufl. S. 123.

<sup>2)</sup> Schenkel a. D.

<sup>3)</sup> Schon im Jahre 1525 — bies Jahr bezeichnet bekanntlich in Luthers Entwicklung einen großen Wenbepunkt — war Luther zu ber Anslicht zuruckgekehrt, daß man sich an den Kanon halten müsse. Bgl. Walch, XVIII, 2188 § 229, wo er die Autorität des Buchs Jesus Sirach anzweiselt, weil es "nicht im Kanon ist".

Es ist bekannt, daß Luther später von diesem Standpunkt zurückkam und die heilige Schrift in dem überlieferten Kanon als durchaus und wörtlich verbindlich erklärte.

Dend tonnte fich weber mit bem früheren noch mit bem fpateren lutherifchen Grundfat befreunden. Er fab, daß wie in den ersten Jahrhunderten so auch in seiner Zeit verschiedene Menschen, welche gemeinsam die heilige Schrift als Grundlage ihres Glaubens erklärten, über ben Inhalt biefes Glaubens sehr verschiedener Ansicht waren. Ihm fiel ferner auf, daß die heilige Schrift viele Stellen enthalte, welche auf den erften Blid und für bas gewöhnliche wortliche Berftandnig fich widersprechen; es schien ibm die beilige Schrift nicht "leicht verständlich"1), sondern für den gewöhnlichen Verstand ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch. Auch Luther erkannte wohl, daß einzelne Stellen schwer mit einander zu vereinigen seien. Bei einer Gelegenheit, wo er diesen Umstand berührt, giebt er für folche Fälle den Rathichlag: "Wenn ein Streit in der beiligen Schrift fürfället und man kann ihn nicht vergleichen, so laß mans fahren."2) Denck, hierin viel tiefer gehend, folgerte aus ber Thatsache solcher Widersprüche, daß die Schrift, wie Paulus ausdrücklich bezeuge "nicht eigener Auslegung fei, sondern daß es dem heiligen Geist, der sie auch gegeben habe, zugehöre, sie auszulegen." Er kam also der Auffassung

<sup>1)</sup> Luther sagt (Ausg. v. Walch, XVIII, 2067): "daß aber in ber heiligen Schrift etliche Dinge sollten heimlich, bunkel und verborgen sein und daß nicht Alles, daran unsere Seligkeit liegt, darinne offenbar und klar sollte sein, das haben wohl die tollen, gottlosen, blinden Sophisten also in die Welt ausgeschrien und in allen Schulen vorgebleuet — aber sie haben noch nicht einen einigen Spruch oder Artikel aufbracht, können auch, wenn sie alle zusammenthun, nichts auföringen, damit sie das wahr machten oder benselbigen, ihren erdichteten, tollen Wahn beweiseten." Ferner (Walch XVIII, 2163): "Ich rede wider Alle, die solche Meinung halten, daß die Schrift dunkel sei."

<sup>2)</sup> S. Schenkel a. D. S. 130 nach ber Erlanger Ausgabe von Luthers Werten Bb. 46, S. 175.

ber alten Kirche wesentlich näher als Luther. Nur konnte er nicht einsehen, daß der heilige Geist ausschließlich in den Kirchenvätern, Päpsten oder Bischöfen wirksam gewesen sei, sondern er war der Ansicht, daß der Geist Gottes, von welchem ein Funke in allen Menschen ist, sich in jedem wahrhaft guten Menschen (das Wort "gut" im höchsten Sinn genommen) bis zu einem gewissen Grade offenbare und ihn mit seiner Kraft ausrüste.

Dies sind nun die Ideen, welche er in der obenerwähnten Schrift: "Wer die Wahrheit wahrlich lieb hat" u. s. w. zusammensaßte und weiteren Kreisen zugänglich zu machen sucher. )

Gleich der Titel giebt den Zweck des Büchleins dahin an, daß er zeigen will "von wem man Weisheit (d. h. das Wissen von der Wahrheit) bitten und empfangen soll", nämlich vom Geiste Gottes selbst, der nicht allein durch Bücher, von Menschenhänden geschrieben, sich offenbart, sondern in allen Menschen (wenigstens der Anlage nach) vorhanden ist. Auch das Motto, welches Denck dem Büchlein gegeben hat: "die Furcht Gottes ist ein Ansang der Weisheit" deutet die Meinung an, wonach der Gottesfürchtige (d. h. derjenige, dessen Willen im Sinklang mit dem göttlichen Willen ist) der wahren Gottes-Erkenntniß am nächsten kommt.

"Man sagt und liest", heißt es im Text, "baß vor Zeiten viele Sekten und wie mans nennet Retzereien (ohne Haß zu reben) erwachsen sind, und man siehet dieselben zum Theil auch bei unsern Zeiten wieder aufkommen, ja unter zwanzig Gelehrten

<sup>1) &</sup>quot;Wer die Warhait warlich lieb hat, mag sich hierinn brüsen, im erkandtnuß seines glaubens, auf das sich nyemandt in im selbs erhebe, Sonder wisse, von wem man weißhait bitten und entpsahen soll. Die forcht Gottes ist ain ansang der wensthait. Hanns Dend." Das hier benutzte Exemplar besindet sich in der Hos = und Staats = Bibliothel zu München (sud Asc. 1657). Dasselbe enthält Z Bogen klein 8°. Das letzte Blatt ist leer. Die Nachrichten, welche dis zetzt daraus bekannt geworden sind, beschränken sich auf die Mittheilungen, welche im Jahre 1753 J. C. Füßlin in den "Beiträgen zur Erläuterung der Kirchen-Resonations-Geschichte des Schweitzerlandes" gegeben hat (Bb. V, S. 137 sf.).

einer Part halt selten einer in allen Studen mit bem Andern, welches je nicht geschähe, wenn man auf ben einigen Lehrmeister, ben heiligen Geift, Achtung hatte."

Denjenigen, benen "vom Geist Gottes" die Siegel, welche bas heilige Buch verschließen, nicht gelöst werden, scheint die Schrift an vielen Stellen wider einander zu sein und die verschiedenen Parteien stützen sich auf Stellen, welche gegen einander streiten. Keiner bedenkt, daß nicht nur in seinen Stellen, sondern auch in benen des Gegners in gewissem Sinn die Wahrheit enthalten ist und daß des rechten Auslegers Aufgabe darin besteht, die Worte "an allen Orten zusammenzuhalten, zu vergleichen und zu vereinigen, sollen wir anders den Grund der Wahrheit sinden."

"Zwei Gegenschriften müssen beibe wahr sein, aber eine wird in der anderen verschlossen als das Mindere im Mehreren, als Zeit in der Ewigkeit, Statt in der Unendlichkeit. Wer Gegenschrift stehn läßt und nicht vereinigen kann, diesem mangelt es am Grund der Wahrheit."

Freilich reicht die Einsicht, die wir ohne Gottes besonderen Beistand von Natur mitbringen, hierzu nicht aus. "Wir verstehen die Geheimnisse Gottes weniger als die Thiere unsere Sprache." Es ist gut, wenn wir erkennen, "wie wenig wir haben und unsere Armuth beweinen." Wer dies erkennt und hungrig ist nach dem "Brode des Lebens, welches ist Christus" (Joh. 6), dem ist Gott geneigt zu geben.

Nach dieser kurzen Einleitung stellt Denck achtzig Bibelstellen — "Gegenschriften" wie er sagt — zusammen, die aus höheren Gesichtspunkten vereinigt werden mussen. Wir führen als Probe daraus folgende an:

<sup>1)</sup> Diese Gebanken sind nachher von Seb. Frand weiter ausgeführt worden. Er schrieb im Jahre 1539 ein Buch unter dem Titel "das verbetschiert und mit sieben Siegeln verschlossen Buch." Darin heißt es: "Falsche Propheten reden nur von Schrift und nicht auch von Gegenschrift."

### Die sechzehnte Gegenschrift:

Ber. 3, 12: 3ch werbe nicht ewiglich gurnen. Math. 25, 46: Und biefe werben in die ewige Strafe gehn.

### Die siebzehnte Gegenschrift:

1. Tim. 2, 4: Gott will, daß alle Menschen selig werben. Matth. 20, 16: Wenige sind auserwählt.

## Die sechsundzwanzigste Gegenschrift:

1. Cor. 15, 22: In Christo werben alle lebenbig gemacht werben. 30h. 5, 21: Wen ber Sohn will, macht er lebenbig.

## Die achtundzwanzigfte Gegenschrift:

Röm. 11, 32: Gott hat Alles unter bem Unglauben beschlossen, auf baß er fic aller erbarme.

Marc. 16, 16: Wer nicht glaubt, wird verbammt.

Aus diesen und anderen Gegensätzen') erhellt, sagt Denck, daß die heilige Schrift nicht leicht verständlich ist, ja, daß sie, wenn sie die alleinige Quelle unseres Glaubens wäre, uns über die Wahrheit im Dunkeln lassen würde. Es trifft die Prophezeihung Iesaias (29, 11, 4) zu, wo er sagt: Euch werden aller [Propheten] Gesichte, (d. h. alle Aussprüche, die auf Gott weisen und deuten), sein wie die Worte eines versiegelten Buchs. Sieht man es dem, der lesen kann, und sagt, Lieber, lies, so antwortet er: ich kann nicht, denn es ist versiegelt — oder dem, der nicht lesen kann, so spricht er, ich kann nicht lesen. Gott sagt: ich werde die Weisheit der Weisen untergehen lassen und den Verstand der Alugen verblenden, da ihr Herz ferne von mir ist.

Deshalb, fagt Dend, übergebe man fich felbst, sein Berg und feinen Willen bem Meister, ber alle Doctores zur Schule führt

<sup>1)</sup> Joh. Resler melbet in seiner Chronik, daß "Althammer" biese Gegensschriften vereinigt habe. Es ist unzweiselhaft der Pfarrer Althammer zu Kikrnberg gemeint, welcher im Jahre 1526 ein Bücklein von den "neuen Juden und Arianern" schrieb. Im Jahre 1530 gab derselbe zu Kürnberg heraus: "Conciliatio locorum scripturae, qui specie tenus inter se pugnare videntur." Eine neue Ausgabe dieses Buchs ist zu Wittenberg im Jahre 1582 herausgesommen.

und der allein den Schluffel hat, worin alle Schätze der Weisheit begriffen find.

Der Ibeengang Dencks ift mithin etwa folgenber. In jedem guten Menschen fließt ein Quell mahrer Erkenntnig ber bochften Dinge, welcher neben der Tradition, wie sie in den heiligen Schriften vorliegt, allezeit in Betracht gezogen werden muß. Die Lehre ber Schrift ist ein Bestimmungsgrund für den Glauben, aber die höchste innere Gewißheit wird erst da erreicht, wo die innere Stimme, die in ben besten Menschen rebet, widerspruchslos damit übereinstimmt. Die Widersprüche, die in der heiligen Schrift uns begegnen, muffen burch ben Beift Gottes bie Ausgleichung finden. Wer seinen Willen in Gottes Willen giebt, ber wird die Wahrheit an der Hand der heiligen Schrift nicht verfehlen. Das ift die Salbung des heiligen Geistes, von der · Johannes (1. Joh. 2, 27) fagt, daß sie die Wahrheit lehre, bei ber man bleiben muß; das ist ber "Schlüffel Davids", ohne welchen die Schrift, wenn man nicht großem Irrthum sich ausfeten will, nicht angenommen werben fann.1)

Es ist natürlich von großem Interesse, zu erfahren, zu welchen Folgerungen ihn im Einzelnen die Anwendung dieser Grundsätze führte.

Unter den Lehrsätzen der herrschenden Kirchen war für Denck schon mährend seines Aufenthalts in S. Gallen besonders derjenige anstößig, welcher besagte, daß Gott "den Auserwählten ewige Seligkeit, den Berdammten aber ewige Pein zu Theil werden lasse." Diese Lehre machte das zukünstige Leben für alle Ewigkeit von dem Umstand abhängig, ob dem Menschen im Diesseits die Berdammniß oder die Gnade Gottes zu Theil geworden sei, und war auf Grund einiger Schriftstellen

<sup>1)</sup> Bgl. die Schrift "Bom Gesetz Gottes" an mehreren Stellen.

sowohl in der alten Kirche wie in der lutherischen Gemeinschaft als Fundamentalsat hingestellt worden. Im Artikel 17 der Augsburgischen Consession wird dieser Satz mit folgenden Worten ausrecht erhalten: "Auch wird gelehret, daß unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird zu richten und alle Todten auserwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude geben, die gottlosen Menschen aber und die Teusel in die Hölle und ewige Strasse verdammen.")

Es entging Luther keineswegs, daß es ein gar hartes, ja ungerechtes Urtheil zu sein scheine, welches über uns arme Menschen, die wir doch die Neigung zum Bösen alle besitzen, mit diesem Ausspruch verhängt sei. Doch sagt Luther, es sei ein "Kürwitz", den Grund solchen strengen göttlichen Urtheils wissen zu wollen. Es sei nun einmal ein göttliches Urtheil und die edelste Tugend des Glaubens bestehe darin, "daß derselbe die Augen zuthue, Gottes Gründe nicht zu wissen begehre, sondern Gott für die höchste Güte und Gerechtigkeit halte, obwohl er eitel Zorn und Unrecht zu sein scheine."2) Man dürse Bibelstellen wie 1. Tim. 2, 4, wo es heißt, "Gott will, daß allen Menschen geholsen werde", nicht gegen jene Lehre geltend machen, denn diese Stelle sage nur, daß Gottes Wille dabei sei und daß Niemand ohne Gottes Willen seige werde.

Diese Theorie Luthers erregte damals bei Einzelnen um so mehr Befremden, als er zugleich lehrte, daß die "Seligkeit" (ober die "Rechtsertigung") dem Menschen ohne alles eigene Zuthun, ausschließlich durch die Gnade zu Theil werde. Da der Mensch durch die "Erwählung" oder durch die "Borsehung Gottes" (wie Luther sagte) selig wird und die "Berke" oder der eigene freie Wille (bessen Borhandensein Luther überhaupt bestritt) gar nichts

<sup>1)</sup> J. T. Müller, Das Evangelische Concordienbuch, enthaltend die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche. Gütersloh, 1871, S. 27. 2) S. Köstlin, II, 34.

bazu thun, so wird auch die ewige Verdammniß uns ganz ohne unsere Schuld zu Theil. Man warf Luther damals vor, es folge aus seiner Lehre, daß es für die Erwerbung der Seligkeit gleichgültig sei, wie man lebe. Darauf erwiderte Luther wörtlich Folgendes: "Ich seize gleich, daß etliche Gottlosen dadurch ärger werden, so gehörets doch zum Aussatz, den man (um größeres Uebel zu vermeiden) muß gehen und bleiben lassen. Denn es wird mit derselben Lehre auch viel Auserwählten der rechte Weg geweiset zu gründlicher Demuth, zu Gott, zu wahrer Gerechtigkeit und zum Himmel.")

Dieses Eingeständniß hinderte Luther indessen nicht, die Lehre von der ewigen Verdammniß der nicht Erwählten hauptsächlich auf die Behauptung zu gründen, daß jede andere Lehre die Gottslosen in ihrem Thun bestärken werde, da die Furcht vor der ewigen Strafe fortsalle.

Johannes Dend konnte diese Anschauungen nicht billigen. Ich sehe allerdings, sagt er, daß es einige Stellen der heiligen Schrift giebt, die man für diese Lehre beibringen kann, aber zugleich sinde ich andere, welche klar und deutlich das Gegentheil sagen. Denn Jerem. 3, 12 steht: "Ich din barmherzig, spricht der Herr, und will nicht ewiglich zürnen", und Psalm 77, 8 heißt es: "Wird denn der Herr ewiglich verstoßen und keine Gnade mehr erzeigen? Ists denn ganz und gar aus mit seiner Güte?" und Röm. 11, 32: "Gott hat Alles beschlossen unter dem Unglauben, auf daß er sich aller erbarme" und Röm. 5, 18: "Wie durch Eines Sünde die Verdammniß über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtsertigung des Lebens über alle Menschen gekommen". Gott spricht "Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe" und Christus sagt: "Es wird ein Hirt und eine Heerde werden."

<sup>1)</sup> Luthers Werfe ed. Walch XVIII, 2117.

Es ist wahr, daß dem gegenüber Matthäus sagt (25, 46): "Sie werden in die ewige Pein gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben" — aber warum wollt ihr dieser Stelle mehr glauben als den anderen? Muß man nicht vielmehr danach streben, eine Auslegung zu sinden, die beiden Stellen genug thut? Wo ist nun aber die Grundlage oder die Richtschnur für die Auslegung?

Die Stimme meines Herzens, von ber ich gewiß weiß, daß fie bie Wahrheit wiedergiebt, fagt mir, bag Gott gerecht und barmherzig ist und diese Stimme spricht in jedem guten Herzen laut und vernehmlich, um fo lauter und beutlicher, je beffer Jemand ift. Mit dieser bem reinen Bemuth innewohnenden Ibee ber göttlichen Barmbergigkeit streitet bie Annahme, baf Gott gegen feine Feinde unverföhnlich fein und fie mit ewiger Bein felbst bann verfolgen sollte, wenn sie bereinst bie Gunben, berentwegen sie gestrauchelt sind, beweinen follten. Gott bat ben Menschen burch Chriftus befohlen, ihre Feinde zu lieben, und er follte sich nicht felbst gegen die, die ihn hassen, liebreich erweisen? Auch die Strafe ift für Gott nur ein vorübergehendes Mittel, beffen fich Gott bedient, um bas bauernbe Beil ber Menschen und zwar aller Menschen zu bewirken. "Gott erzeigt sich, fagt Denck, gegen alle Menschen so wie er ift, nämlich gut und wünscht ihnen bas Beste und Ebelste zu geben, was er besitzt, nämlich sich selbst." Die Strafe ift im Diesseits und Jenseits bazu ba, bamit die gottlosen Menschen durch sie die Thorheit ihrer Feindschaft gegen Gott einsehen und ihrer endlich mübe werben. Saat bock Baulus (Col. 1, 19-20): "Es ist bas Wohlgefallen Christi gewesen, daß in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles burch ihn verföhnet wurde zu ibm felbst, es fei auf Erben ober im Bimmel."

Ich muß, sagt Dend, um zur Bahrheit zu gelangen, auf biese unmittelbare Offenbarung Gottes in jedes guten Menschen Herzen boren. Auch ist es alsbann nicht schwer, eine Erklärung

ber Worte bes Matthäus zu finden, welcher das Wort "ewig" selbst nur in dem Sinne von "unabsehbar lang" gebraucht hat, wie es häusiger in der heiligen Schrift gebraucht wird. Denn wenn das Gebot der Beschneidung ein "ewiges" genannt wird, so sind doch Alle darüber einig, daß in diesem Falle nicht ein für alle Zeiten geltendes Gebot hat gegeben werden sollen.

Denck stand mit seiner Anschauung keineswegs allein ba. Hatte boch schon Origenes dasselbe gelehrt und Augustinus, ber uns in seinem Buch vom Staate Gottes des Origenes Meinung mittheilt, verwirft dieselbe nur insofern, als sie sich zugleich auch auf den Teufel selbst erstreckt.')

Es ist vielfach behauptet worden, daß Denck ebenfalls die schließliche Seligkeit auch des Teufels gelehrt habe, ohne daß man freilich dafür den geringsten Beweis aus einer seiner Schriften beigebracht hätte.

Die Richtigkeit bieser Angabe muß auch schon beshalb bestritten werden, weil Dend nirgends zu erkennen giebt, daß er unter dem Wort "Teufel" sich ein bestimmtes selbstbewußtes persönliches Wesen benke. Bielmehr kann mit Sicherheit angenommen werden, daß er zu denjenigen Täusern gehörte, welchen der bekannte Augsburger Lutheraner Urbanus Rhegius den Borwurf macht, sie leugneten die Existenz des Teufels.2)

<sup>1)</sup> Augustinus de Civitate Dei, Lib. XXI, Cap. 17 (Opp. Tom. V Col. 1456): "Qua in re misericordior profecto fuit Origenes, qui et ipsum diabolum atque angelos ejus post graviora pro meritis et diuturniora supplicia ex illis cruciatibus eruendos atque sociandos sanctis angelis credidit. Sed illum. reprobavit Ecclesia. — Extendatur ergo ac profundatur fons hujus misericordiae usque ad damnatos angelos, saltem post multa atque prolixa quantumlibet saecula liberandos. Cur usque ad universam naturam manat humanam et cum ad angelicam ventum fuerit, mox arescit? Non audeat tamen se ulterius miserando porrigere et ad liberationem ipsius quoque diaboli pervenire."

<sup>2)</sup> Urbanus Rhegius, Zwen wunderseltzam Sendbrief u. s. w. Bl. D. 3: "Was bittet ihr wider den Teufel, so doch etliche unter euch sprechen, es sei kein Teufel."

Denck hat seine Anschauung über die ewige Verdammniß aller Orten mit besonderem Nachbruck und Sifer versochten und hatte die Freude, daß ihm viele Tausende zusielen. Daher hielten es die Versasser der Augsburgischen Confession für nothwendig, dagegen ausdrücklich Front zu machen, und der bereits erwähnte Artikel 17 verwarf diejenige Partei, welche behaupte, "daß die verdammten Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werden."

### Fünftes Capitel.

# Die göttliche Weltordnung.

Der Bille jum Guten. — Luthers Anschauung barüber. — "Der Mensch ift gang in Sanben ersoffen." — Dend kann biefe Ansicht nicht billigen. — Bon ber Borherbestimmung ber Menschen jur Seligkeit und jur Berbammniß. — Wir muffen uns selbst überwinden, barin liegt ber wahre Weg jur "Seligkeit". — Worin besteht bie "Berbammniß"? — Bom freien Willen. — Ift Gott ber Urheber bes Bofen? — Bon ber einigen Dreiheit Gottes. — Bom Gottesbienst im Geist und in ber Mahrebeit. — Der falsche und ber wahre Seelens frieben. — Schuß.

Wir haben bereits angebeutet, daß die meisten Schriften Dencks seit dem Untergange seiner Partei verschollen und vergessen gewesen sind; kaum daß die Titel derselben einigen wenigen Männern im Lause der Jahrhunderte gelegentlich begegneten. Während indessen aus einzelnen Büchlein doch wenigstens kleine Auszüge oder Besprechungen in moderne Werke übergegangen sind, ist die Schrift, deren Inhalt wir im Anschluß an das Original hier wiedergeben wollen, kaum je mit einer Silbe erwähnt worden.') Der Grund hiersür mag zum Theil darin liegen, daß Exemplare dieser Schrift ungemein selten sind.') Doch wird Ieder, welcher die Mühe nicht scheut, dem Gedankengang unseres Autors gerade in diesem Buche zu folgen, mit uns in hohem Grade bedauern, daß eine so reine Quelle echter Religiosität viele Jahrhunderte lang unter dem Schutt hat begraben liegen müssen.

<sup>1)</sup> Die einzigen Anbentungen, die ich barüber habe auffinden können, finden sich bei G. W. Röhrich, Essai sur la vie etc. Straßburg 1853, S. 30.

<sup>2)</sup> Bgl. bie im Anhang gegebene Uebersicht über Dends Schriften.

Die "Ordnung Gottes und der Creaturen Wert") ist ihrer Entstehungszeit nach nicht mehr genau zu fixiren. Es ist möglich, daß sie im Jahre 1526 erschienen ist. Wie dem auch sein mag, so steht doch so viel fest, daß Denck hier zuerst den umfassenden Bersuch macht, seine religiösen Ansichten im Zusammenhang klar zu stellen. Während seine früheren Erörterungen mehr den Grundlagen gegolten hatten, auf welchen der Glaube aufgebaut werden muß, ging er jeht daran, das Gebäude selbst aufzurichten oder vielmehr neben den Unterlagen, die er nochmals wiederholt, auch das Fachwerk zu construiren. Er führt darin zugleich praktisch den Beweis, welche Bedeutung er der heiligen Schrift beilegt, auf die er überall zurückgeht.")

Man kann die Schrift insofern nicht eine Streitschrift nennen, als sie nicht gegen eine bestimmte Person oder Tendenz polemisch zu Felde zieht; doch fühlt man überall durch, daß der Verfasser sich im Gegensatz gegen herrschende Meinungen weiß und sich die Aufgabe setzt, eine neue Anschauung zur Geltung zu bringen.

Gleich in Bezug auf das Hauptfundament seiner ganzen Beweisführung, nämlich die Annahme, daß ein innerer Trieb zum Guten in jedem Menschen vorhanden sei, wußte er sich in Opposition zu der damals unter Luthers Sinfluß herrschenden Ansicht, daß die menschliche Natur von Grund aus versderbt und zum Guten vollsommen unfähig sei.

"Ich sage", spricht Luther gelegentlich, "daß die geistlichen Kräfte nicht allein verderbt, sondern auch durch die Sünde ganz und gar vertilgt seien, beide in Menschen und Teufeln, also, daß da nichts anderes ist denn ein verderbter Verstand und ein solcher Wille, der Gott allerding seind und wider ist, der auf

<sup>1)</sup> S. die genaue Angabe bes Titels im Anhang a. D.

<sup>2)</sup> Er geht barin so weit, baß er einzelne Abschnitte hindurch ausschlichen in biblischen Sprüchen redet und alle seine Ausbrilde und Bilder ber heiligen Schrift entlehnt.

nichts Anderes benkt noch trachtet, benn nur allein auf das, so Gott entgegen und wider ist."1)

Auch die einfachsten Regungen natürlichen Wohlwollens erklärte Luther für unmöglich; der natürliche Mensch sei ganz und gar voll Hasses und voll Gift. "Bete, wie lange du willst", sagt er, "gieb Almosen, wie lange du willst — du hassest deinen Bruder, du kannst ihn nicht freundlich ansehen."" "Ich kann von Natur kein freundlich Wort oder Geberde von mir geben, thue ichs, so ists gewiß Heuchelei, das Herz bleibt ja aus wenigste voller Gift.""

Alle sog. menschliche Größe erwächst lediglich aus der Selbstsucht; die Gewissensfunction selbst ist ausschließlich Sündengefühl,
auch im Gewissen ist nichts Gutes, nur Angst und Schrecken und
Berzweislung. Der Mensch, sagt Luther, "ist ganz in Sünden
ersoffen." Was wir wollen ist böse, was wir denken ist Irrthum, Finsterniß, Bosheit, Willens- und Berstandesverkehrtheit.
Mit keinem Gesetz, keiner Strase ist sie zu vertreiben. Das
Gesetz zeigt sie nur an, wehrt sie aber nicht. Luther bezeichnet
diesenigen als Juden und Sophisten, welche nicht alle Menschenwerke Sünde sein lassen und noch etwas Gutes in der menschlichen Natur sinden. "Der Mensch hat ein elendes, gefangenes
Gewissen, das zuletzt verzweiseln, in seinen Sünden sterben und
ewig verdammt sein muß."

Gegen diese Anschauung und gegen die Schlußfolgerungen, welche Luther in mannigsacher Weise daran knüpfte, ist ein großer Theil der Erörterungen gerichtet, die Denck unter dem Titel der "Ordnung Gottes" zusammengefaßt hat. Indessen wollen wir die

<sup>1)</sup> Luthers Werke, Wittenb. Ausgabe 1551, I, 99.

<sup>2)</sup> Luthers Werke, Walch XI, S. 1810.

<sup>3)</sup> A. D. S. 1821.

<sup>4)</sup> Eine ausführliche Darlegung seiner Anschauung über ben Mangel jeber guten Regung im Menschen giebt Luther in ber Schrift wider Erasmus, Walch XVIII, 2414 ff.

betreffenden Stellen hier nicht im Einzelnen herausheben, sonbern bie Hauptgebanken bes Buchs im Zusammenhang kurz skizziren.

An die Spite der ganzen Ausführung stellt Denck den Satz, welcher den Grundgedanken seines Shstems bildet, nämlich die Idee, daß der Schwerpunkt alles Thuns und Glaubens in dem Willen zum Guten gelegen sei. Christus selbst, sagt er, bestätigt dies mit den Worten: "So Jemand will Gottes Willen thun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder od ich von mir selber rede" (Joh. 7, 17). Allen Lesern und Hörern, spricht Denck, sage ich mit Christo dasselbe. Denn Dersienige, der Gottes Willen thun, d. h. den Sünden absterben will, ist vor der Berführung salscher Geister sicher. Viele Stellen der heiligen Schrift sagen dasselbe, wenn auch mit andern Worten; so steht in der ersten Epistel Iohannis (2, 3—4): "An dem merken wir, daß wir Gott kennen, so wir seine Gebote halten. Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in solchem ist keine Wahrheit."

Der Wille zum Guten ist jener Funke des göttlichen Geistes, den Gott uns gegeben hat. Dieser Funke, (den Denck mit der heiligen Schrift als "heiligen Geist" bezeichnet), bewahrt uns aber, wenn wir ihm Gehör geben, nicht bloß vor Irrlehren, sondern er zeigt uns auch den rechten Weg zur Wahrheit. In diesem Sinne satt Iohannes (1. Joh. 2, 27): "Die Salbung, die ihr vom heiligen Geist empfangen habt, bleibt bei euch und ihr bedürfet nicht, daß euch Iemand lehre, sondern was euch die Salbung in allen Dingen lehret, das ist wahr und nicht erlogen." "Wer da wandelt, wie Christus gewandelt hat" (1. Joh. 2, 6), d. h. wer in Selbstentäußerung und Selbstüberwindung Gott liebt und seinen Nächsten, der ist (nach Dencks Worten) "ein Mitgenosse des Lamms, d. h. Christi, und von diesem gilt das Wort des Johannes: "Sie bedürfen nicht, daß sie Jemand lehre."

Indessen ist Denck der Ansicht, daß für die Erkenntniß der höchsten und letzten Dinge neben unserem Wollen und Empfinden doch auch der heiligen Schrift eine große Bedeutung zukomme.

Christus sagt zu ben Schriftgelehrten (Joh. 5, 39): "Suchet in der Schrift, darin ihr vermeint das Leben zu haben; dieselbe giebt Zeugniß von mir." Aber, heißt es ebenda, dieses Forschen genügt nicht; um zum Leben zu gelangen, muß man zu Christo kommen; denn Christus sagt (Joh. 5, 40): "Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, daß ihr lebt."

Nachdem Denck in diesen kurzen Sätzen die Grundlagen seiner religiösen Anschauungen dargelegt hat, wendet er sich an seine Leser und zwar sowohl an die, "welche Gott nicht kennen", als an die, "welche Gott suchen im Grunde ihres Herzens".

Ihr, die ihr Gott nicht kennt, sagt er, erkennt doch wohl die Eitelkeit dieser Welt und das Böse, ja, ihr habt auch ein inneres, heimliches Berlangen nach dem Guten. Sehet, fährt er fort, dies Gute ist euch nicht zu fern noch zu hoch, sondern es ist in deinem Herzen und Mund, du kannst davon nicht lassen, du mußt daran denken und davon reden, selbst dann, wenn es dich anklagt. Du kannst ihm widerstreben, wenn du willst, doch es heißt dich's nicht. Willst du ihm aber folgen, so wirst du gar wunderbarlich von ihm geführt werden, wohin du dis dahin verzweiselt hast zu kommen, nämlich zu Gott.

Euch aber, die ihr Gott sucht im Grund eures Herzens, wünsch' ich Verharrung auf dem guten Wege, auf dem ihr besgriffen seid. Ihr findet in euch "einen Anfang des Werkes des ewigen unüberwindlichen Gottes", d. h. einen Anfang seines Wirkens. Dieses Wirken will euch von der Selbstsucht, die euer Leben durchdringt, abführen, indem ihr selbst erkennt, daß ein selbstsüchtiges Leben eitel und unbeständig ist. Merket auf, daß ihr die Stimme eures Herzens nicht in den Wind schlagt. Es scheint euch ein kleines Hauptgut zu sein, dies Pfund, das euch

gegeben ist; werbet ihr es aber nicht wohl anlegen, so wird keine Ausrede euch helsen, wie Christus sagt (Matth. 25). Derzenige, der euch dies Pfund, d. h. den Keim des Guten, so gering er auch sein mag, gegeben hat, erwartet, daß ihr ihn hegt und pslegt, auf daß er Früchte trage.

Wenn ihr sprecht, wir können und vermögen nichts damit auszurichten, so redet ihr nicht die Wahrheit. Denn es ist kein Hauptgut so klein, man kann etwas damit ausrichten, ihr wollt aber nicht. Ihr könnt doch Böses thun; wer hat euch das gelehrt? Wenn ihr aber sagt, ihr müßtet das Böse thun, so thut ihr wahrlich dem Allerhöchsten, der die Welt lenkt, Unrecht; denn ihr wißt, daß er euch das Gegentheil besiehlt, nämlich das Gute.

Die Worte Gottes sind an sich selbst licht und klar, aber über unserem Geist liegt Finsterniß, so lange die irdischen Leidenschaften, die aus der Selbstsucht entspringen, unser Gefühl für das Wahre verdunkeln.

Wir verstehen die heilige Schrift falsch, wenn wir die Worte Gottes aus Büchern lernen und über Meer holen wollen die Stimme in unserem Innern aber verleugnen. Köm. 10, 8 steht geschrieben: "Das Wort Gottes ist dir nahe, nämlich in deinem Munde und in deinem Herzen" und 5. Mos. 30, 11 ff. heißt es: "Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht verborgen noch zu serne; es ist auch nicht jenseit des Meeres, daß du möchtest sagen: Wer will uns über das Meer sahren und uns holen, daß wir es hören und thun; denn es ist das Wort sast nahe bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, daß du es thust."

Darum wollen wir, sagt Denck, die sittliche Weltordnung und die Werke der Menschen aufs Kürzeste hier gegeneinander halten. Wir wollen suchen, darzuthun, wie weit die Menschen sehl gehen, die ihren Mund ohne den Befehl Gottes aufthun, zu reben von den Geheimnissen Gottes, die sie nie verstanden haben. Sie versuchen es, den rechten Weg zur Seligkeit zu lehren, ohne ihn selbst gewandelt zu haben, ja, ohne den Willen, ihn zu wandeln. Brüder, wer Ohren hat, der höre; welchem gebricht, der bitte den Herrn in Wahrheit und Demuth, so wird er ihm geben.

Nach biefer Einleitung geht Denck zur Erörterung seines eigentlichen Themas, nämlich ber göttlichen Weltordnung und ihrem Verhältniß zu den Menschen über.

Wir wissen, sagt er, daß Gott gut ist in der Wahrheit, und dieweil er gut ist, darum hat er auch alle Dinge gut gemacht und erschaffen. So viel ber Mensch aber bose ist, bas ist er ohne Gott, aus seinem Eigenthum. Gott giebt Jedermann Ursache, Gnade und Kraft, fich zu bekehren, Riemanden Urfache, zu funbigen. Das Licht, bas Wort Gottes, bas unsichtbar ift, scheinet in aller Menschen Herzen. Der Mensch hat freie Wahl, dies Wort anzunehmen und ein Kind Gottes zu werben ober es auszuschlagen. Denn Gott will ungezwungenen Dienst; er zwingt Niemand zum Guten und Niemand zum Bofen. Gott will, baf Jedermann felig werde, weiß aber wohl, dag viele sich felbst in Berbammnif bringen. Wenn Gottes Wille alle Menschen einfach burch Zwang zur Seligkeit führte, so wurde feine Gerechtigkeit beeinträchtigt, welche verlangt, daß jedem geschehe nach seinen Werken; wenn aber Gottes Vorherwissen die Seligkeit ber Einen oder die Verdammnig der Andern zur Folge hätte, so verliefen bie menschlichen Schicksale gegen ben von ihm uns geoffenbarten Willen und auch gegen seine Barmberzigkeit — bas sei auch ferne von ibm.

Aller verkehrten Menschen Sünde, ihr Tod und ihre Strafe ift ebenso wie aller guten Menschen Gerechtigkeit von Anbeginn vor Gott bekannt gewesen. Aber Niemand wird jemals unschuldig von Gott gestraft und Niemand wird gekrönt, ehe er kämpfte. Der Kampf aber besteht darin, daß der Mensch banach strebt, sich selbst zu überwinden und sich selbst zu verlieren durch den Gehorsam des Glaubens. Der Lohn des Sieges ist die wahrhaftige Erkenntniß Gottes.

Diese Erkenntniß lehrt den Freund Gottes, daß Alles, was er erstritten, nicht von ihm selbst, sondern durch Gottes Mitwirkung erkämpst worden ist; alsdann ist er ruhig und zusrieden in Gott. In diesem Frieden der Seele achtet er keinen äußeren Unfrieden, Sterben und Leben gilt ihm Alles gleich; er kümmert sich hinfort nicht um sein "Ich", sein einziger Wunsch ist, daß er auch seine Mitmenschen dahin bringe, wo er selbst ist.

Dies ist ber Weg, ber zum Leben führt; ihm steht gegen- über ein anderer Weg, ber zum Tobe leitet.

Die Sünde ist der Ungehorsam und Unglauben, wo sich ber Mensch selbst sucht; ehe der Mensch persönlich Schaden leidet, eher mag alles Gute zu Grunde gehen, so viel an ihm gelegen ist. Die Strase aber dieser Gesinnung ist die Berhärtung im Bösen, wenn der Mensch Alles haßt, was gut ist, Wohlgefallen und Lust hat an Allem, was unrecht ist. Alsdann verbindet er sich mit der Hölle; wo er einen Gerechten sindet, je näher derselbe Gott ist, um so mehr haßt er ihn. Zuletzt sagt er: Es ist Alles erlogen und erdichtet Ding um das ewige Leben und die Verdammniß; wir leben also dahin, bis wir sterben, dann ists aus.

Damit ist der Mensch in jenem Zustand der Berzweislung angekommen, den man "Hölle" nennt. Nicht daß er da bleiben soll oder muß, sondern weil Gott ihm in seiner Gerechtigkeit Schmerzen auserlegt, damit der Mensch selbst sein Elend erkenne und in der Noth seiner Seele zu ihm bete, daß er ihm helse. Das "Wort Gottes", d. h. die Stimme des Gewissens, predigt dem Menschen auch in diesem Zustand und sagt ihm klärlich: "Solches hast du dir Alles selbst gemacht und deinen unglück-

lichen Seelenzustand haft du selbst verschuldet; du hast es selbst gewollt und leidest billig und recht."

Sobald der Mensch auf diese Stimme hört, so giebt ihm Gott abermals die Freiheit, zwischen dem Bösen und Guten zu wählen. Wenn er sich fortdauernd weigert, "sich selbst zu opsern", d. h. seine Selbstsucht aufzugeben, so sinkt er immer tieser hinab in das Unglück und die Verdammniß.

Wenn er sich aber ergiebt und demüthigt unter die gewaltige Hand Gottes, so reicht ihm Gott die hülfreiche Hand. Denn Gott ift nicht bloß gerecht, sondern auch barmberzig und allmächtig.

Gleich wie ein Regen, wenn das Erdreich ausgetrocknet ist, ergießt sich dann ein Gefühl der Erquickung und Freude, ein Trost der göttlichen Barmherzigkeit in die Menschenseele. Dann gewinnt er ein herzliches Wohlgefallen an der Gerechtigkeit Gottes und begehrt sich mit ihr zu vereinigen. Er vergiebt allen seinen Feinden; Allen, die ihm Leides thaten, will er gern verzeihen. Dann erst wird das Herz ganz rein, wenn er nicht allein auf die Dinge der Welt zu verzichten bereit ist, sondern auch Allen, die ihn beeinträchtigt haben, gern verzeihen will. Dann werden Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede einander küssen. Und alsdann ist mit Gottes Hülse die Berzweislung überwunden.

Es ist wahr, es sind zwei für sich seiende Wesen, Gott und der Mensch, deren jedes die Fähigkeit hat zu selbständigem Handeln. Aber dennoch sind Gott und der Mensch verbunden und verwachsen durch das "Wort", das im Ansang vom göttlichen Geist geboren und ausgestossen ist, das göttliche Wort, welches in Christo Mensch geworden und zugleich auch in unseren Herzen ist.

Der Mensch kann die Sünde wollen und thun; je mehr er sündigt, um so mehr wird er von Gott "gezweiet". So lange wir uns selbst suchen und sein nicht achten, so leidet Gott in uns, aber zu unserem Schaden und Berbammniß.

Der Mensch kann aber auch das Gute wollen; je mehr er es will, um so mehr wird er mit Gott eins. Wenn wir das Gute suchen — denn das Gute wirken können wir für uns allein nicht —, so wirkt Gott in uns und hilft uns, daß wir in Bahrheit das Gute thun.

Jene "Zertheilung" bes göttlichen und bes menschlichen Willens führt in ihren Folgen für uns hier oder im Jenseits zu unsäglichen Schmerzen. Sobald wir diese empfinden, ist unser ganzes Streben darauf gerichtet, die Bereinigung unseres Willens mit dem göttlichen wieder aufzusuchen. Wir streben danach, auf uns selbst zu verzichten und das Gute zu thun; wenn das letztere uns auch unmöglich ist, so können wir doch leiden, daß Gott es thue.

Dann wird uns die enge Thür zum Leben weit genug, das Joch Christi, (welches der Welt bitter ist und unerträglich dünkt), wird uns wunderbar brauchsam und leicht.

Ie mehr der Mensch dieser Umkehr widerstrebt, um so mehr schafft er sich Unfrieden und Christus ist ihm nichts nütze, wiewohl er für Alle gelitten hat; je früher der Mensch sich ergiebt, je eher vollzieht sich in ihm Gottes Werk, und der Abfall der menschlichen Natur von ihrer wahren ursprünglichen Bestimmung schadet ihm nichts, obwohl auch er davon betroffen wird.

Je mehr nun der Mensch seiner ursprünglichen sittlichen Anslage ("seinem Ursprung der Schöpfung") nahe und ähnlich ist, um so mehr ist er frei; je tieser er in den Banden seiner sinnlichen Natur ("der Berdammniß") liegt, je mehr ist er gefangen. Wie frei er im obigen Sinne auch sein mag, so kommt das Gute, was er thut, doch nur unter göttlicher Mitwirkung zu Stande, und wie unfrei er ist, so ist er doch im Stande, zuzulassen und zu leiden, daß Gott in ihm wirke, d. h. daß das Gute in ihm zum Durchbruch gelange.

So viel ber Mensch sich selbst sucht und das Seine, so viel

bezeugt ber Geist Gottes in seinem Herzen und Gewissen, daß er Unrecht Hut, und giebt ihm mithin das Bewußtsein der Berantwortlichkeit und Freiheit. Wer sich aber selbst verlieren will, der hat dazu wohl die Fähigkeit; nicht daß wir etwas Gutes von uns selbst vollbringen mögen, sondern daß der Geist Gottes, der in sein Eigenthum, (das sind alle Creaturen), gekommen ist, uns die Fähigkeit giebt, Kinder Gottes zu werden, wenn wir gehorchen.

Es sagen die Einen, ber Mensch habe einen freien Willen, und die Andern behaupten, der Mensch habe keinen. In dieser Allgemeinheit sind beide Behauptungen wahr und beide falsch.

Wir besitzen die Möglichkeit, das Bose zu thun .und das Wirken Gottes in uns zu leiden, und sind insosern frei; wir besitzen die Fähigkeit aber nicht, das Gute aus eigner Macht zu vollbringen, und sind insosern unfrei.

Jenes Erste sagen die Menschen, um sich mit der Freiheit zu brüsten und hoher Dinge zu vermessen; das Andere reden sie, um der Berantwortung ledig zu sein, sich auszureden und zu entschuldigen, gleichviel wie Gott sich verantworte wegen des Bösen, das geschieht.

Das ist meine Ansicht vom freien und gefangenen Willen ber Menschen.

Gott hat uns, wie gesagt, die Freiheit und Möglichkeit gegeben, seine Kinder zu werden, wenn wir ihm glauben. Glauben aber heißt dem Wort Gottes gehorchen, es sei zum Tod oder zum Leben, mit gewisser Zuversicht, daß es zum Besten weise. Wer dies thut, dem ist es nicht möglich, daß er irre. Ein solcher Mensch sucht aller Dinge Frommen, ihm geschehe selbst wohl oder wehe. Dieser ist mit Christus eins. Nicht daß er ganz vollsommen und ohne Gebrechen sei, denn er fühlt fortwährend den Kamps des Fleisches mit dem Geist in sich und bittet noch täglich für seine Sünde, sondern daß er nach der Bollsommenheit ringet und zum Theil schon sich selbst über-

wunden hat. Dann ift ber freie Wille bes Menschen mit Gottes Willen eins.

Wenn Gott der Herr das Bose wirkte, so konnte er die Welt nimmermehr strasen und richten. Er würde ja damit sich selbst richten und strasen. Bielmehr spricht Gott der Herr (Jes. 59, 2): Allein euere Sünden machen die Zweiniß zwischen mir und euch.

Wir selbst also, nicht Gott, sind verantwortlich für das Böse, das geschieht. Prüfet euch wohl, Brüder, und sehet, wie ihr euch wollet verantworten gegen den Herrn. Denn Gott ist zwar barm-herzig und allmächtig, aber auch gerecht und straft das Böse, wie er das Gute belohnt.

Ihr fagt: Wir besitzen Gottes Bergebung und unsere Rechtfertigung, weil Christus, an den wir glauben, die Sünden hinweggenommen und den Bater versöhnt hat. Wir brauchen uns
also wegen unserer Sünden nicht zu fürchten, können zufrieden
und ruhig sein, wenn wir nur glauben.

D ihr Leichtgläubigen, barin also besteht euer Christenthum? Auch die Feinde des Guten und Christi glauben, daß Jesus Christus Mensch geworden, aber in ihrem Thun und Leben wollen sie ihm nicht statt geben. Meint ihr, daß auch diesen alle ihre Sünden bloß durch ihren Glauben vergeben seien? Ihr berühmt euch des Besiges von Gottes Barmherzigkeit. Ich sage euch aber in der Wahrheit: Wenn ihr Christi Fußstapsen nicht solgt, so wird Gott euch seine Barmherzigkeit sauer genug werden lassen. Mit Ruthen wird er euere Uebertretung heimsuchen und mit Plagen euere Missethat.

Ihr gebt vor, Chriftus, der Sohn des lebendigen Gottes, sei euer König, aber ihr gehorcht und folgt ihm nicht. Den Weg nicht wandeln, den er im Leben selbst gegangen ist und den er uns auch führen will, das heißt Christo die Ehre verweigern, die wir ihm schuldig sind. Wer aber den Sohn nicht ehrt, der ehrt

auch ben Bater nicht, und ihr wollt Gottes Kinder sein, ohne ihn zu ehren wie einen Bater.

Nicht also, lieben Brüber. Wenn ihr gefündigt habt, so tröstet euch nicht mit dem Gedanken, daß euer Glaube euch Berzeihung bringe, sondern seid bereit und willig, die Strafe zu erdulden, die ihr verdient habt. Sprecht: Herr, ja, wir haben gefündigt, nimm die Sünde hinweg von uns mit deiner Gerechtigkeit und erweise an uns beine Barmherzigkeit; wir wollen gern leiden, wenn du uns verzeihst.

Ihr könnt euch nicht ausreben, wenn ihr sagt, ihr vermöchtet nur Böses zu thun. Denn ihr seib wohl im Stande, das Wirken Gottes und des Guten in euch zu leiden. Denn in dem Augenblick, in welchem ihr von Herzen das rechte Gute begehrt, ist der Herr bereit, es euch zu geben.

Also seht ihr wohl, daß Gott in jeder Beziehung unschuldig ist und daß ber ein Lügner ist, ber ihn anklagt.

Herzlich gütig ist ber barmherzige Gott; er breitet den ganzen Tag seine Hände aus und ruft Jedermann zu sich. Wohl gerecht ist er aber auch. Mögen wir uns nicht betrügen; wer ihn nicht fürchtet und liebt, dem kann er auch keine Liebe erzeigen, ob er wohl Alle wunderbarlich lieb hat. Wachet auf, die ihr so lange schlaft, daß euch der Verderber nicht wie der Blitz übersalle, denn der Herr ist allmächtig und stärker als alle seine Feinde. Himmel und Erde müssen darob zu Grunde gehen, auf daß seine Barmberzigkeit sammt der Gerechtigkeit erfüllt werde.

Allmacht, Güte und Gerechtigkeit — bas ist die Dreifaltige keit, Ginigkeit und einige Dreiheit Gottes.

Der Herr spricht zu bem Bolk Israel: Ich will euere Feier und Opfer nicht haben (Jes. 1), nehmt euer Fleisch und Brot und alle Kirchengepränge hinweg von mir, ich mag sie nicht mehr ansehn, hab einen Greuel darob; ja, ich hab mit euern Bätern nichts davon geredet, daß sie solches thun sollten. Ich habe euch nicht befohlen, Kälber und Schafe mir zu opfern; euch wollte ich zu Opfern haben, das wollt ihr nicht verstehn (Psalm 51).

Auch unfer Gottesbienst und unsere Kirchengebräuche sind äußeres Gepränge und falsch verstandene göttliche Gebote.

Gott hat uns befohlen, das Brot mit einander zu brechen. Was heißt das? Christus sagt (Joh. 6, 51): Ich bin das lebendige Brod, das vom Himmel gekommen ist; wer von diesem Brod essen wird, der wird leben in Ewigkeit, und es steht geschrieben (1. Cor. 10, 16—17): das Brod, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brod ist es, so sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brodes theilhaftig sind. Mithin wollte Gott, daß wir in Christo auch ein solches Brod wirden. Und wie Christus nun für uns gebrochen worden ist und seine Seele aus ganzer Liebe für uns eingesetzt hat, also sollen wir das Gleiche thun für einander. Doch hat Gott nicht besohlen, das Brod mit einander zu brechen wie zankende Hunde.

Und wie die Menschen in diesem Punkte die Gebote Gottes äußerlich auffassen, so sind alle unsere Werke und unser Wandel nicht innerlich nach dem Geist, sondern äußerlich nach dem Fleisch. Feiern müssen wir in Gott und den Herrn in uns wirken und regieren lassen.

Ihr wollt Münz, Anis und Kümmel verzehnten, d. h. ihr gebietet kleine und nebenfächliche Gebote wie Ceremonien und Kirchen-Gebräuche, aber ihr verfäumt, daß Gott zuvor besohlen hat Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Gerechtigkeit ist, daß ihr ohne alles Ansehen der Person den Sünder straft, Barmherzigkeit, daß ihr euere Feinde liebet und ihnen verzeihet ihre Fehler, soviel an euch ist; Glauben, daß ihr euch der göttlichen Gerechtigkeit unterordnet und hoffet auf Gottes Güte. Wißt ihr, daß alles Andere ein Joch weltlicher Knechtschaft ist?

Wenn das Fundament des Glaubens recht von euch erkannt wäre, so würde das kirchliche Gebäude, welches ihr darauf bauet,

wohl bestehn vor Wind und Wasser. Aber ihr habt ben Grund bes Glaubens nicht recht gelegt; barum schwanken alle äußerlichen Ordnungen und sind unbeständig wie ein Rohr am Winde.

Bor Gott ist jener Grund schon gelegt, sehet ihr nur, daß ihr ihn mit den verkehrten Bauleuten nicht verwerfet, sondern ihn suchet, wo er zu suchen ist, nämlich im Tempel und Sitz der göttlichen Herrlichkeit, welches ist euer Herz und euere Seele.

Lasset ab von müßigen Ceremonien und Kirchengepränge, und übet euern Gottesbienst im Geist und in der Wahrheit.

D bu elendes Bölkden, wie vertrauest du beine Seele so leicht schälichen Füchsen. Sie versühren dich, mein Bolk, sagt der Herr, diejenigen, welche dir nach dem Mund reden, und den Gang deines Pfades verderben sie (Jes. 3). Das Gebäu, das die Bauleute, das ist das ganze Bolk, aus thörichten und verkehrten Werken zurechtbauen, übertünchen die Baumeister, d. i. die Schriftgelehrten, mit ungesochtem Mörtel: sie sagen ohne Bedacht und ohne Unterschied: Glaubet nur, so seid ihr angenommen undeuere Sache steht wohl, und rufen Frieden, Frieden.

Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr im Vertrauen barauf glaubt, ihr bürftet ben Becher ber irdischen Freuden in Frieden trinken, so kann und mag es nicht anders sein, du mußt auch ben bitteren Kelch des göttlichen Zornes versuchen.

<sup>1)</sup> Es ist sehr merkwürdig, daß Dends erster und heftigster Gegner, der ihm auch am meisten geschadet, Ofiander, einige Jahrzehnte später sast mit denselben Worten die lutherische Lehre, die er früher vertheidigt hatte, bekämpst. In der früher bereits erwähnten Schrift "Bom einigen Mittler Christus" (1551) sagt Ofiander u. A., die Wittenbergische Lehre versühre die Menschen undmache sie sicher und ruchlos. "Daher kommts, daß sie (die lutherischen Prediger) den Leuten angenehm sind und ihre Lehre dem undußsertigen Haufen so wohl gefällt. Aber Christus spricht: Webe euch, wenn euch Jedermann wohl redet, denn also thaten ihre Bäter den salssche auch, wenn euch Jedermann wohl redet, denn also thaten ihre Bäter den salssche Ropheten auch (Luc 6) u. s. w. (Döllinger, Resormation III, 411). Merkvürdig bleibt auch, daß den Osiander später wegen derselben Lehre bieselbe Bersolgung betrossen hat, die er eben wegen dieser Lehre über Dend herausbeschworen hatte.

Wenn ihr ihn aber trinkt in Gottes Namen und auf ihn hofft in der Nacht eueres Leidens, so wird er euch des Morgens gar wunderbarlich trösten.

Jeber Zusat und jede Erläuterung, die wir zu Denck Ausführungen geben könnten, würden den Eindruck nur abschwächen,
den die Wahrhaftigkeit und Wärme dieser Schrift in jedem undefangenen Gemüth hinterlassen muß. Nicht nur die ganze Auffassung, sondern auch die Haltung und der Ton des Buches
stehen auf einer Höhe des sittlichen Bewußtseins und zeugen von
einer Lauterkeit des Gemüthes, wie sie zu allen Zeiten nur in
seltenen Fällen angetroffen wird. Obwohl ich in der Lage gewesen
bin, eine große Anzahl von Streitschriften aller Religions-Parteien
zu lesen, habe ich doch nicht eine einzige gefunden, die auch nur
von Weitem an die Tiese und Reinheit dieses kleinen Büchleins
heranreichte.

Das waren die Schriften, aus denen späterhin so viele Tausende von Dends Anhängern die sittliche Kraft und die todesmuthige Begeisterung schöpften, welche sie in den schweren Berfolgungen der solgenden Jahrhunderte mehr als irgend eine andere Consession der neueren Zeit bewiesen haben. Erst wenn man die Quellen kennt, aus welchen jene Männer den Muth und Trost im Kampse schöpften, versteht man jene wunderbare Erscheinung.

### Sechstes Capitel.

## Dends Slucht aus Angsburg.

Uebersiebelung von S. Gallen nach Augsburg. — Berbächtigung beim bortigen Magistrat. — Die religiösen und sittlichen Zustände ber Stadt sind arg zerrüttet. — Denck Eindrücke; ihn jammert bas arme Bolk. — Balthasar hubmeier in Augsburg. — Die Erneuerung und Läuterung bes sittlichen Menschen. — Denck siellt sich an die Spize der neuen Partet. — Die "Schlange" im "Paradiese der neuen (lutherischen) Kirche". — Die Ansänge der Taltegemeinde in Augsburg. — Welcher art waren ihre Bestebungen? — Kirchenlieder. — Predigten. — Die Form der Tause durch Untertauchen. — Die Angrisse des Urbanus Rhegius gegen die neue Partet. — Der Charafter dieses Mannes.

Die Ruhe, beren sich ber Vertriebene in S. Gallen erfreuen burfte, war nicht von langer Dauer. Um die Mitte des Sommers 1525 wurden Dencks S. Galler Freunde in schwere Conflicte mit der dortigen evangelischen Obrigkeit verwickelt und Denck entschloß sich darauf hin, das Haus und die Stadt, die ihn gastfreundlich beherbergt hatte, zu verlassen. Schon damals begann sein Name bekannt zu werden und seine Schriften erwarben ihm Freunde, deren Unterstützung ihm die Möglichkeit zu gewähren schien, sich aus der schwierigen Lage zu befreien, in welche er mit den Seinen'd durch die Nürnberger Schicksale gekommen war.

Denck erzählt uns selbst, daß er zu Augsburg in dem Junker Bastian von Freiburg und Georg Regel Beschützer und Gönner besessen, babe. Da diese Männer in ihrer Baterstadt Einsluß und Ansehen besaßen, so gelang es ihnen, dem Denck zwar nicht eine öffentliche Anstellung, aber doch die Erlaubniß zur Lehrthätigkeit in Augsburg bei den dortigen Behörden zu erwirken. Nachdem Denck dorthin übergesiedelt war, gelang es seiner Tüchtigkeit und

<sup>1)</sup> Dend war, wie aus ben Aften bes Kreis-Archivs zu Mirnberg hervorgebt, icon im Jahre 1524 verheirathet.

seiner vertrauenerweckenden Persönlichkeit bald, sich einen genügenben Wirkungstreis zu erwerben, und es schien, als ob er sich eine bauernde und gesicherte Stellung begründen werde.

Indessen verbreitete sich nach einiger Zeit unter den lutherischen Rathsmitgliedern das Gerücht, daß Denck zu Nürnberg die Gemeinde vom Gehorsam der Obrigkeit abgewiesen habe und daß der Nürnberger Magistrat aus diesem Grunde sich habe entschließen müssen, ihrem Schulrector das Amt und die Stadt aufzusagen. Die Thatsache dieser Ausweisung konnte natürlich nicht verschwiegen bleiben und Denck selbst machte daraus kein Hehl. Da man ihn aber unter falschen Anschuldigungen bei seiner nunmehrigen Obrigkeit verdächtigte, so entschloß er sich, dagegen Protest einzulegen.

Er richtete zu biefem Zwed ein Schreiben') an ben Magistrat. in welchem er nachwies, daß diejenigen die Unwahrheit sagten. welche Unbotmäßigkeit als Urfache seiner Ausweisung angaben. "Ich bitte, heißt es in bem Schreiben, Em. Weisheit wolle mir eine kurze Antwort nicht verargen, welche Jedermann ohne Schaden ift, auch benen, die mich folches zeihen, ohne Schaben sein wird. Gott wolle, daß ihnen auch folche ihre Rebe ohne Schaben wäre." Er führt bann aus, wie es ihm in Nürnberg ergangen und daß ibm iede Auflehnung gegen die Obrigkeit fern liege. "Ich weiß wohl und habe mich nie geweigert, aller menschlichen Ordnung nach Gott unterworfen zu fein, und wie wollte ich Gottes Gericht am jüngsten Tag annehmen, wann ich ber Welt Gericht nicht leiben möcht? Will mich hiermit Euer Erf. Weisheit underthäniglich befohlen haben, bittend, wollet mir vergönnen, weiter zu thun, was ich mit Euer E. W. Gunft angefangen, verhoffend, ich wolle mich bermaßen halten, daß Euer E. W. fein Mißfallen darob haben werbe."

<sup>1)</sup> Das betr. Schreiben ist in ber Zeitschrift bes hist. Bereins für Schwaben und Neuburg, Bb. I, 1874, S. 220 burch Christian Meyer zuerst publicirt worden. Ich habe aus mehrfachen Gründen basselbe aus dem Original noch einmal abgebruckt und im Anhang beigegeben.

Dend war in einer Zeit nach Augsburg gekommen, wo bort bie heftigsten religiösen Rämpfe im Schwange waren. Er selbst befand sich diesen Berhältnissen gegenüber in einer ungemein schwierigen Lage. Er hatte sich in den ersten Jahren der Reformation mit der großen Mehrzahl aller Deutschen den Bestrebungen nach einer gründlichen Besserung ber firchlich-religiösen Zustande angeschlossen und in biesem Bunfche auf Decolampads Rath eine Stelle in einer Stadt angenommen, die soeben sich formell von ber alten Kirche losgesagt hatte. Damit war auch für ihn ber Bruch mit ber alten Kirche vollzogen. Indessen hatte er in ber neuen kirchlichen Gemeinschaft, wie er sie in Murnberg vorfand, das Ideal, das ihm vorschwebte, nicht gefunden, und da er seine Abneigung offen aussprach, hatte biese ihn ausgestoßen. So ftand er ohne festen Rückhalt zwischen ben beiben großen Barteien, die sich um Luther und ben Papst schaarten, und beide bedrohten in gleicher Beise seine Sicherheit und feine Existenz.

Denck selbst war weber seiner Lebensstellung noch seinen Reigungen nach zum Stifter einer neuen, selbständigen Partei geschaffen. Seinem stillen Wesen war es ursprünglich zuwider, in die Deffentlichkeit herauszutreten; er hat stets nur ungern öffentlich das Wort ergriffen. Wer die Verhältnisse drängten ihn in eine Rolle, die er sich nicht wünschte, und als er sie einmal übernommen hatte, hat er sich mit Energie und Umsicht der Sache der "Brüder" gewidmet.

Das Religionswesen zu Augsburg befand sich um jene Zeit in einer "babhlonischen Berwirrung" (wie es in einer neueren, vom evangelischen Standpunkt aus geschriebenen Geschichte Augsburgs heißt'), und die Stadt war "von Sekten zerrissen". Die Anhänger Luthers und Zwinglis lagen in leidenschaft-

<sup>1)</sup> Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte S. 166.

lichem Kampfe und daneben erhielt sich auch eine katholische Partei in der Stadt. Urbanus Rhegius, welcher damals den größten Einsluß besaß, schwankte lange und stand bald auf der lutherischen, bald auf der zwinglischen Seite'); er selbst hat uns die Thatsache überliefert, daß in Folge dieses Zwiespalts das Bolk nicht wußte, wem es Glauben geben sollte.

Doch schlimmer noch sab es in anderer Beziehung damals in Augsburg aus.

Alle Zeugnisse, welche aus jener Zeit erhalten sind, mögen sie nun aus katholischer, evangelischer ober täuserischer Feber geflossen sein, stimmen darin überein, daß die sittlichen Zustände Augsburgs während jener Jahre überaus traurige waren. Weber ältere noch neuere Schriftseller, selbst wenn sie die eifrigsten Anhänger des damals in Augsburg herrschenden Lutherthums gewesen sind, haben diese Thatsache bestreiten können.

Gerabe um die Zeit, als Denck in Augsburg war (Sommer 1526), schreibt Rhegius an seinen Freund Thomas Blaurer, es sei in Augsburg "solche Hoffahrt, wie man kaum sonst sinde". Etwas später meint derselbe: "Wir sind lau, ja ganz matt."") "Wir Prediger des Wortes werden verachtet, was Wunder, wenn der große Haufe zu allen Werken der Frömmigkeit träge ist." Wegen der schlimmen Ersahrungen, welche er zwischen den Jahren 1524—1528 gemacht hatte, erklärte er, "sei er schon oft des Sinnes gewesen und sei es noch, davon zu ziehen". Er wolle diese Stätte "der Hoffahrt, des Geizes und der Weltlichkeit dem gerechten Gerichte Gottes befehlen".

<sup>1)</sup> Uhlhorn, Urbanus Rhegius im Abendmahlsstreit. Jahrb. für dentsche Theologie, V, S. 3 ff. — Im September 1526 schreibt Rhegius an Zwingli (Zwinglii Epistolae, Opp. VII, 545): "Quod ad Eucharistiam attinet, Augustae nihil est periculi. Veritas triumphat." Etwas später tonnte Luther an Link schreiben: Rhegius habe sich bekehrt und sechte mit ihm gegen die sakramentischen Schwärmer.

<sup>2)</sup> Uhlhorn, Urbanus Rhegius S. 141.

Der lutherische Magistrat ber Stadt suchte bem Verfall aller Moral burch Mandate zu steuern. Im Jahre 1526 publicirte er einen Erlaß, worin den Augsburgern ihre Sittenlosigseit vorgeworsen wird. "Wenn es so fort geht", heißt es darin, "ist zu besorgen, daß Gott der Herr über solche und andere Missethat und Sünde schrecklich erzürnt und mit ernstlichen und ganz schweren Strasen die Stadt heimsuchen werde.")

Der lutherische Prediger Huberinus schreibt im Jahre 1531:
"Es will (in Augsburg) boch auch keine äußerliche Ehrbarkeit mehr bewiesen werden. Allerlei Unzucht hat bei uns je länger, je mehr überhand genommen, daß wir gar keine Scheu gehabt haben, weder vor Gott noch vor den Menschen."") Der zwinglische Geistliche Musculus spricht sich noch stärker aus: "Jene, welche zu unserer Zeit die evangelische Wahrheit bekennen, behandeln dieselbe geringschätiger und verächtlicher als die verführten Papisten die Fabeleien ihrer Mönche und die Decrete ihrer falschen Bischöfe; ja, so sehr haben sie sich verändert, daß sie nun, erleuchtet von dem Licht der Wahrheit, weltlicher gesinnt, leichtsertiger und frecher sind als selbst die Kinder dieser Welt, während sie doch unter dem Papsttum mitten im Irrthum und Aberglauben religiös waren."3)

Der Prädicant Dr. Nachtigall sagte im Jahre 1526 auf der Ranzel: "Wenns so fort geht, schlagen wir uns alle einander selber todt; ich habe mein Messerlein mitgenommen.") Allsonntäglich kam es selbst in den Kirchen zu den ärgerlichsten Skandalen. Haß und Gewaltthätigkeit hatten in erschreckender Weise um sich gegriffen. "Parteiungen", sagt der lutherische Consistorialrath Uhlhorn, "zerrissen die Gemeinde und eine furchtsbare Verwildung war eingetreten."

In diese Zustände kam nun Denck hinein, erfüllt mit ben

<sup>1)</sup> Roth, Augsburger Reformationsgeschichte S. 233.

<sup>2)</sup> Roth a. D. S. 233. 3) Roth a. D. S. 234. 4) Roth a. D. S. 235.

<sup>5)</sup> Uhlhorn, Urbanus Rhegius S. 137.

höchsten sittlichen Ibealen und mit den strengsten Ansorderungen an sich und an Andere. In diese Welt voll Sinnlichkeit und Trägheit brachte er eine Lehre, welche die Entsagung und Selbste verleugnung als obersten Grundsatz hinstellte. Durchdrungen von einer warmen Nächstenliebe jammerte ihn das arme Bolk und er hatte den lebhaften Wunsch, ihnen den Weg zum Guten und zur Seligkeit zu zeigen. So entschloß er sich "Botschaft zu werben", wie er sagt, und seine Mitbürger zu einer "Gemeinde der Heiligen" zu sammeln, welche nicht allein an Christi Verdienst glaubten, sondern auch Christi Fußstapfen folgten in ihren Werken.

In biesem Bestreben begegnete er sich nun mit ben Absichten und Bünschen ber Männer, welche er zu S. Gallen in ber Gemeinde ber Wiedergetausten kennen gesernt hatte. In vielen Punkten, besonders in den Lehren vom freien Willen, der Sünde und der Rechtsertigung wußte er sich mit ihnen eins, und so gelang es jener Partei bald, ihn ganz zu sich herüber zu ziehen. Dr. Balthasar Hubmeier scheint es gewesen zu sein, welcher diesen Entschluß bei Denck zur Reise brachte.

Dr. Hubmeier, genannt Friedberger, war damals einer der hervorragendsten Bertreter jener kirchlichen Resormpartei, deren Mitglieder sich selbst "apostolische Brüder" nannten, von den Gegnern aber kurz als "Wiedertäuser" bezeichnet wurden. Wir müssen es hier wiederholen, daß es ganz falsch ist, den nachmaligen Begriff der "Wiedertäuser" auf die Männer anzuwenden, welche in jenen Jahren sich zu dieser Partei bekannten. Selbst von entschiedenen Gegnern des Täuserthums wird ausdrücklich eingeräumt, daß um das Jahr 1525 "die Wiedertause noch keine solche Schwärmerei erzeugt hatte wie später.") Die Männer, welche damals an der Spize der Bewegung standen, namentlich Blaurock, Manz, Reublin, Hubmeier waren von einem tiesen und

<sup>1)</sup> Bergog, Decolampabs Leben I, 312.

reinen Streben nach bem Wahren und Guten erfüllt und das Ibeal, welches sie in der neuen Gemeinschaft zu begründen dachten, war nicht bloß die Erneuerung des Glaubens und der Kirche, sondern vor Allem die Erneuerung und Läuterung des sittlichen Wenschen. Die Bekehrung zur Gerechtigkeit und brüderlichen Liebe, die Selbstentäußerung und die Nachfolge Christi waren die Grundgedanken ihrer Lehre. Alle die genannten Prediger sind wenige Jahre später für die Wahrheit, wie sie sie faßten, freudigen Muthes in den Tod gegangen und haben durch ihr Blut Zeugniß abgelegt für ihren Glauben.

Dr. Hubmeiers Persönlichkeit, die von Freund und Feind als eine bedeutende anerkannt wird, machte in Augsburg, wohin er zu Anfang des Jahres 1526 gekommen war, natürlich rasch Aufsehen. Die religiösen Tendenzen, die er mit Eiser versocht, waren den Wünschen, mit welchen Denck sich trug, ungemein verwandt und die persönliche Annäherung war durch die Natur der Verhältnisse gegeben.')

Hubmeiers Beredsamkeit und Begabung scheint es bann gelungen zu sein, Denck zum formellen Eintritt in die neue Gemeinschaft zu bewegen. Denck empfing heimlich die Taufe und wurde dann selbst ein thätiges Mitglied des neuen Bundes. Zu Pfingsten 1526 taufte er den Hans Hut<sup>2</sup>) und im Laufe des Iahres noch andere Personen.<sup>3</sup>)

Dieser Schritt Dencks bezeichnet ben Moment, wo die täuserische Partei in eine neue Phase ihrer Entwicklung eintrat. Die "Schlange" hatte sich (wie die lutherischen Prediger sagten)

<sup>1)</sup> Der intime Berkehr ber beiben Männer wird uns ausbrücklich bezeugt von einem Augenzeugen, f. Zwinglii Opera VII, 531.

<sup>2)</sup> S. Huts Bekenntniß vom 16. Sept. 1527 im Stadt-Archiv zu Augsburg (Wiedertäuseracten).

<sup>3)</sup> S. Stadt-Ardiv zu Augsburg, Rathsbecrete Bb. XIV.

"im Paradiese ber neuen Kirche festgesett" und die Kapelle, welche (nach Spalatins Worten) der Teufel neben die Kirche Gottes gebaut hatte, war fertig.

Die Genossenschaft ber "Brüber" hatte bis zu jenem Augenblick kein Mitglied befessen, welches an Selbständigkeit und Tiese bes Denkens und Empfindens oder an Borzügen des Charakters mit Denck sich hätte messen können. Die natürliche Ueberlegenheit, welche er mitbrachte, machte sich rasch geltend und willig ergab sich die große Mehrheit derer, welche in jenen Tagen von der alten Kirche sich abwandten, ohne der lutherischen oder zwingslischen zustimmen zu können, der Führung dieses Mannes.

Die ersten Erfolge seiner Thätigkeit errang Denck sogleich in Augsburg.

Die Ansätze zur Bildung einer Täufergemeinde waren schon vor Dencks Ankunft vorhanden gewesen. Wir wissen, daß Jacob Groß aus Waldshut, sowie Caspar Ferber aus dem Innthal, welche damals in Augsburg lebten, schon in ihrer Heimat die Taufe empfangen hatten. Durch Dencks Wirken trat rasch ein starkes Wachsthum ein. Bon besonderer Bedeutung wurde der Uebertritt zweier ehemaligen Ordensbrüder, nämlich des Siegmund Salminger aus München und Jacob Dachser aus Ingolstadt, über deren Wesen und Charakter uns nur die besten Zeugnisserhalten sind und die vermöge ihrer Begabung bald zu Vorstehern der neuen Genossenschaft erwählt wurden.

Es waren wie in den Zeiten der ersten Christen besonders die niederen Stände, welche dem Evangelium der Nächstenliebe und Brüderlichkeit zusielen. Aber auch in den Kreisen der vornehmen städtischen Familien fanden sich Anhänger. Als im Jahre 1527 die Verfolgung begann, stellte es sich heraus, daß auch zwei Mitglieder des kleinen Raths, Laux Vischer und Endris Widholz, die Taufe empfangen hatten, auch angesehene Kausleute, wie Haug Miller und Andere, waren darunter.

Die literarische Vertheidigung der Partei übernahm kein geringerer, als ein Sprößling einer der berühmtesten und ältesten Familien in Augsburg, nämlich Eitelhans Langenmantel. Jedermann in der alten Reichsstadt kannte ihn. Sein Vater war vierzehnmal Bürgermeister gewesen und hatte viele Jahre hindurch dem schwälischen Bund mit höchster Auszeichnung Dienste geleistet. Indem der Sohn dieses Mannes sich jetz mit Begeisterung in die neue Bewegung warf, riß er unwillfürlich manchen Schwankenden mit fort. Es wird glaubwürdig berichtet, daß um das Jahr 1527 die Täufergemeinde 1100 Seelen zählte, und von diesem Mittelpunkt aus ward denn eine erfolgreiche Agitation in ganz Oberdeutschland betrieben. In Eslingen, Passau, Regensburg, München, Salzburg entstanden Brüdergemeinden. Dencks Wirken, sagt Urbanus Rhegius, "hat bald um sich gefressen wie der Krebs zu vieler Seelen jämmerlichen Schaden.")

Alle Anzeichen nun, welche wir besitzen, beuten barauf hin, baß die Täufergemeinden in dieser ersten Spoche von einem ernsten Streben nach wahrer Religiosität durchdrungen und getragen waren. Der entschiedenste Gegner der Augsburger Täufer, Urbanus Rhegius, sieht sich zu dem Geständniß genöthigt, daß viele "Fromme, Einfältige, Unschuldige" darunter gewesen seinen.")

Rhegius meint indessen, die Frömmigkeit der Täuser sei ein Werk des Teusels, welcher sich vorgesetzt habe, dadurch den Lauf des Evangeliums (d. h. der lutherischen Lehre) zu hemmen. Er sagt mit Bezug auf das Leben der neuen Täusergemeinde wörtlich: "So man dem Teusel zusieht, so mummelt er so greulich in den Winkeln, daß man wohl sieht, was er sich fürgenommen hat, nämlich durch ein Fastnachtspiel eines heiligen, apostolischen Lebens das ganze Evangelium verhaßt zu

<sup>1)</sup> Wiber ben neuen Tauforben, Bl. A. II1.

<sup>2)</sup> Zwen munberfeltzam Senbbrieff u f. w., Bl. E. 31.

machen und auszutilgen, daß man in der ganzen Welt nicht wisse, wo man daran sei."1)

Ob der Teufel dies heilige Leben verursacht habe oder nicht, ist Ansichtssache; jedenfalls sehen wir aus Rhegius' Worten so viel, daß er die Thatsache selbst nicht bestreiten konnte.

Auch in neueren Schriften wird den damaligen Täufern ein gutes Zeugniß ausgestellt. Friedrich Roth, welcher bie Quellen ber Augsburger Reformationsgeschichte am genauesten burchforscht hat, hat keine ungünstige Nachricht über sie beibringen können ein wichtiger Umstand angesichts ber Thatsache, daß von ber Majorität ber Bürgerschaft und bes Clerus alles aufgeboten wurde, um sie herabzuseten und verächtlich zu machen. Roth fagt ausbrücklich, "baß sich gegen ben äußeren Lebenswandel ber Wiebertäufer in Augsburg wenig vorbringen lasse."2) "Man barf glauben, fügt er hinzu, daß viele aus wahrem Bergensbedürfnik. angeekelt von dem Geschimpfe und der gegenseitigen Berkeberung auf der Ranzel, ihre Zuflucht in einer stillen, von allem Confessionswesen losgelösten Erbauung suchten." "Ein schönes Ibealbild war es", beißt es an anderer Stelle, "welches ben reineren Beiftern unter ben Wiebertäufern vor Augen schwebte. Mit Sehnfucht ließen fie ihre Blide zurückschweifen auf jene herrliche Zeit, ba burch die von Stadt zu Stadt pilgernden Apostel die ersten Chriftengemeinden gestiftet wurden, die sich in herzlicher Liebe als bie Glieber eines Leibes aneinander schlossen."3)

"Wir haben keinen Grund, zu zweifeln", sagt Dencks Biograph Heberle4), "baß es in ben meisten Fällen ein wirkliches inneres Bedürfniß war, welches ber Augsburger Gemeinde ihre Mitglieder zuführte."

Der Beift, ber die kleine Gemeinde beseelte, spricht sich in

<sup>1) 3</sup>men wunderseltzam Sendbrieff zweier Wibertaufer. Augeb. 1528.

<sup>2)</sup> Roth a. D. S. 197. 3) Roth a. D. S. 188. .

<sup>4)</sup> Heberle, 1851, S. 146.

ben Liebern aus, welche von Dachser und Salminger veröffentlicht wurden.') So singt Jacob Dachser'):

3ch hab geliebt, brum wird der herr Die Stimm' erhören meiner Mag Und sein Ohr neigen zu mir her, Drum will ich anrusen mein Tag; Denn Todes Strick Und groß Unglück, Die hatten mich umsangen gar Und Angst der hell Fanden mich schnell, Ja, Noth und Leid sand ich fürwahr.

Des herren Namen ruf ich an, D herr, errett mein Seel aus Noth; Gnäbiger herr, thu mir beistahn, Du gerechter, barmherziger Gott. Der herr behüt Mit seiner Güt, Die kleinen, einfältigen Leut. Denn da ich gar Berarmet war, half er mir auf zu rechter Zeit.

Einer anderen Stimmung giebt das folgende hübsche Gedicht Ausdrucks):

Ich seufz' und klag viel langer Tag Mein Trübsal thut sich hausen; So ist die Sag, als oft ich frag, Ich soll, Herr, zu dir lausen. Denn Gnad und Gunst hab du umsunst Durch Christum seil getragen, Da er zu uns thät sagen: "Kommt zu mir all, so euch Trübsal Und Kummers Noth, bis in den Tod Mit Sünden viel verstricken; Kehr zu mir her, du kleines heer, So will ich dich erquicken.

<sup>1)</sup> Unter Dachsers Namen erschien 1538 "Der gant Psalter Davids u. s. w. Augsburg bei Phil. Ulhart." Darin sind Lieber von Dachser und Salminger. S. Wadernagel, das beutsche Kirchenlied III, 702.

<sup>2)</sup> Wadernagel, S. 703, Nr. 812. 3) Wadernagel III, 705, Nr. 816.

Allein daß ihr lernet von mir Demüthig sein von Herzen, Und setzt euch für, ganz mit Begier Gebuldigkeit in Schmerzen. So wird euch noch mein Bürd und Joch Leichter zu tragen werden; So ihr mit mir auf Erden Ein kleine Zeit verlassen seid euch mein Bater den Tröster senden. Sein guter Grift, der kann und weißt Euch allen Kummer wenden."

Dir, herr, ber Preis mit höchstem Fleiß Allein werd zugemessen Und wir die Speis im Baradeis Mit Christo mögen essen, In seinem Reich, da wir alle gleich Mit ihm werden regieren Und fröhlich jubilieren, Durch seinen Geist, der uns hie leist Beständigkeit in unserm Leid, Zu preisen Gottes Namen, In Alt und Jung, mit herz und Zung — Wer das begehr, sprech Amen.

Aus einem anderen Gedicht, welches Dachfer einen "Bittpfalm" genannt hat, mögen folgende Berfe hier einen Plat finden:

Bu dir schrei ich, Herr Gott, mein Heil, Und sag: du bist mein Hoffnung, Im Land der Lebenden mein Theil, Derr, mert auf mein Klagung. Denn sehr gering din worden ich, Bor mein Berfolgern rette mich, Sie find mir obgelegen.

Mein Seel, Herr, aus bem Gefängniß führ, Daß ich bant beinem Namen; Die Gerechten warten bein mit mir, Dein Geift führ fie zusammen. Benn bu mir wieber hilsest auf, Daß ich zu beiner Gemeine lauf, Dein Treu erzähle, Amen.

Weit weniger formvollkommen, aber gleichfalls innig und tief empfunden sind Salmingers Lieber. Wir wollen hier nur ben Schlußvers eines seiner Gedichte') mittheilen:

> Nun sehet, wie sie sind gezählt Unter die Kinder Gottes Und das Loos ist ihn' auch gefällt Zu den Heiligen voll Muthes; Deß freue dich, Gottes Bolt gemein, Des Geist hält sie zusammen. In der Lieb Gottes wandle rein Durch Jesus Christus Namen, Der beschilben wird. Amen.

Es ist merkwürdig, daß die religiöse Begeisterung dieser Männer gerade in Liedern so vielsach zum Ausdruck kam. Zu den Führern der Partei gehörten damals in Augsdurg außer den Genannten besonders Hans Hut, Ludwig Heger und Eitelhans Langenmantel<sup>2</sup>) und von sämmtlichen besitzen wir Kirchenlieder. Der formgewandteste von ihnen ist unzweiselhaft Heger, dessen, Lied zur Stärkung und Besestigung des Glaubens" in seinen Ansangsund Schlußversen also lautet<sup>3</sup>):

"Sollt bu bei Gott bein Wohnung han Und seinen Himmel erben,
So bleib nur stets auf seiner Bahn,
Mit Christo mußt du sterben.
Du mußt dein Herz —
Es gilt kein Scherz —
In Gottes Gunst versenken,
Dein Hab und Gut,
Auch Leib und Blut
Gänzlich dem Bater schenken.

Haft bu Gott lieb und kennst sein' Suhn Als du dich rühmst mit Worten, So sollst du seinen Willen thun Auf Erden an allen Orten. Es hilft kein Gloss, Die G'schrift ist bloß,

<sup>1)</sup> Wadernagel, III, 809, Nr. 960.

<sup>2)</sup> Badernagel, III, 457.

<sup>3)</sup> A. D. S. 480, Mr. 536.

Ich tanns nicht anders lefen, Willft du sein frumm So magst turz um Bors Teufels G'walt nit g'nesen.

Ja, spricht die Welt, es ist ohn Noth, Daß ich mit Christo leibe, Er litt boch selbst für mich den Tod, Nun zech ich auf sein Kreibe. Er zahlt für mich, Dasselb glaub ich, Darmit ists ausgerichtet. O Bruder mein, Es ist ein Schein, Der Teusel hats erdichtet.

Merk auf, o Welt, mit beiner Pracht, Kehr ab von beinem Leben, Bebenk ben Tob und Gottes Macht, Schau, was er dir will geben. Thuft du hie Buß, Folgst Christus' Fuß Er wird dich nicht verdammen; Das ewig Reich Wirst haben gleich Mit Sesu Christo, Amen.

Einem andern Lied hat Heher die Worte Pauli (Röm. 5, 4) "Gebuld bringt Erfahrung" zu Grund gelegt:

> Gebuld follt han auf Gottes Bahn, Willt du sein Kunst recht lernen. Wer nicht mit Hulb hie hat Geduld, Dem sehlt am rechten Kernen. Geduld in Noth ist Himmelbrot, In Gottes Schatz verborgen. Mit dieser Speis wirst klug und weis Und ledig aller Sorgen, Daß du der Rach mögst borgen.

Bringt dich ein Sach in Weh und Ach, In Angst und schweres Leiden, Daß du nit weißt vor Gottes Geist, Was thun sollt ober meiden, Und denn im Streit Glaub oben leit, So mußt dich lassen schinden. In solchem Strauß, wa willt nun aus? Kein hilf ist ba zu finden, Gebuld muß überwinden.

Bon Hans Huts Gedichten sind nur wenige erhalten; wir wollen aus einem berselben, welches er "Gottes Wille und Werke" überschrieben hat, folgende Berse anführen"):

Die Werke Gotts sind wunderlich 2), In rechter Ordnung ewiglich, Der Mensch soll sie ersahren, Gott wills ihm offenbaren, Er soll sie auch bewahren.

Drum hat Gott seinen Sohn gesanbt, Der uns die Wahrheit macht bekannt Und auch ben Weg zum Leben. So wir darnach thun ftreben, Sein' Geist will er uns geben.

Der zeigt uns an die heilig Schrift, Drin Gott sein Testament gestift In seinem Sohn so reiche In aller Welt zugleiche, Niemand brum von ihm weiche.

Den Tob er überwunden hat, Ein rechter Mensch und wahrer Gott, Mit Kraft hat ers beweiset, Mit Wahrheit uns gespeiset, Darum wird er gepreiset.

Schließlich möge auch von Langenmantels Poefie eine kleine Brobe bier ein Blätchen finden 3):

In aller Angft und Nothe; Dazu in Tobes Bein, Gieb uns bas himmelbrote, Send uns ben Tröfter bein, So ber Elenben Bater ift Und die Armen reich machet, Stärket ben, ber schwach ift.

<sup>1)</sup> Wadernagel S. 444. 2) wunderlich = wunderbar.

<sup>3)</sup> Badernagel III, 457.

Hilf uns das Feld erhalten, Mit ihm allein auf Erd! Laß dein Hilf ob uns walten, Schirm uns mit beinem Schwert! Auf daß wir als die Helden dein Mögen die Kron erlangen Und ewig bei dir sein.

Man darf die Bedeutung dieser religiösen Boesie für die neue Partei nicht unterschäten. Neben den Hauptartikeln des Glaubens, wie sie sich allmählich ausdildeten und aufgezeichnet wurden, bildeten diese Lieder gleichsam die Bekenntnißschriften der Brüdergemeinden. Im Stadtarchiv zu Augsburg sindet sich ein kleines, haldzerrissenes Büchlein, welches einem gefangenen Täuser abgenommen ist; darin stehen neben anderen Aufzeichnungen Abschriften solcher Lieder, und man erkennt, daß der Besiger das kleine Buch wie ein Amulet bei sich getragen hat. Biele Tausende dieser armen Menschen mögen sich in den schweren Berfolgungen an dem Schaze ihrer Lieder getröstet haben.

Auch bei den gottesdienstlichen Uebungen spielten die Gefänge natürlich eine wesentliche Rolle. Der Mittelpunkt derselben lag in dem Borlesen der heiligen Schrift und den Erläuterungen, welche die Borsteher dazu gaben. Diese sprachen von der Nachfolge Christi durch Areuz und Elend, von dem Gehorsam gegen die Gebote Gottes und von der Uebung der Nächstenliebe.

Es ift uns eine Predigt erhalten, welche um jene Zeit in einer der Täufer-Versammlungen gehalten worden ist. Da bis jetzt, soviel mir bekannt, weder diese noch irgend eine andere Predigt aus jener Spoche des Täuferthums ans Licht gezogen wurde, so will ich hier einige Stellen aus derselben wiedergeben.

Die Predigt handelt über Jerem. 7, 3—4, wo es heißt: "So fpricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Besser euer Leben

<sup>1)</sup> Aus einer Sanbschrift ber großherzoglichen Bibliothet zu Beibelberg. Msc. Pal. Germ, 793.

und Thaten, so will ich bei euch an diesem Ort wohnen. Berlaßt euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen: Hier ist des Herrn Tempel!"

Sott begehrt von der ganzen Welt, sagt der Prediger, daß sie hinfort von der Sünde lasse, und verheißt ihr, wenn sie es thue, sie nicht zu verdammen.

Gott begehrt ferner, daß wir die Lehre Christi, die von Gott stammt, erkennen.

Wer diese Besehle Gottes hört und sie thut, der ist ein weiser Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Wer dieses Haus mit Sünden baut, der baut nicht ein Haus Gottes, sondern ein Haus der Finsternis.

Wir besitzen äußerliches Zeugniß von Gott; benn Himmel, Erbe und Meer verfündigen den Ruhm seines Namens; wir besitzen auch das schriftliche Zeugniß in den heiligen Dückern; aber zum dritten soll auch jeder hören auf den Redner, der in allen Herzen redet; der wird ihn wohl unterweisen, wenn er auf ihn achtet, was zu thun sei. Wer der Stimme folgt, die in seinem Herzen für und für spricht, der sindet bei sich allezeit das wahrhaftige Zeugniß, nicht mehr zu sündigen, und eine Mahnung, daß er dem Bösen soll Widerstand thun um des treuen Baters willen im Himmel, der uns so sehr geliebt hat. Die Kraft zum Widerstand aber sinden wir durch Christum, wenn wir Gott bitten, wie es uns Christus lehrt. Dann werden wir den Streit, der sich in uns erhebt, wohl überstehen.

Dann werden wir ein Tempel werden, darin Gott wohnen will; denn Gott will nicht wohnen in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind, sondern in den Tempeln, die vom Himmel kommen, d. h. in der Menschen Seele und Geist, die an Gott glauben und seinen Willen thun. Spricht doch Gott selbst: In euch will ich wohnen, in euch will ich wandeln.

Das Menschen Herz ist von Natur wie hartes und burres

Erdreich; wohl hat es die Fähigkeit, gute Frucht zu tragen, doch muß es erst gebaut und gepflügt und gepflegt werden. Der "Baumann" ist das lebendige Wort Gottes, das in unseren Herzen spricht und das wir hören und nicht verleugnen können. Wenn der "Baumann" sein Werk vollbracht und das dürre Erdreich erweicht hat, dann ist es Zeit, daß der Same Gottes durch Christum den "Sämann" darein möge gesäet werden.

Nur dann kommen wir in das Reich Gottes, wenn wir von Neuem geboren werden, d. h. wenn wir willig sind, zu thun nach dem Willen Gottes. Wer aber das Wort hört und will nicht thun, was ihn das Wort Gottes, das von Gott ausgegangen und durch Christum eröffnet ist, lehrt, der mag nimmermehr von Neuem geboren werden. Das Wort in unseren Herzen das ist das Geset Gottes, von welchem uns Christus lehrt, daß es nimmer mag aufgelöst werden; denn Christus sagt: "She ein Titel oder Buchstabe von meinem Gesetz zergehen soll, eher müßten zergehen Himmel und Erdreich." Steht Jemand freilich in dem Willen Gottes, so ist für ihn das Gesetz aufgelöst, steht er aber in dem Willen der Welt, so soll er wissen, daß es nimmermehr mag aufgelöst werden.

Wer das Wort Gottes in göttlicher Liebe von ganzem Herzen hört und thut, was das Wort ihn lehrt, der hat himmlische Weisheit und wird ein Haus bauen, das nimmer zergeht; wer aber das Wort hört und thut nicht wie Christus lehrt, der hat eine irdische Weisheit, der wird auch ein irdisches Haus bauen, das zerfallen wird.')

<sup>1)</sup> Daß wir in biefem Schriftst eine Predigt vor uns haben, geht aus ber im Eingang beffelben fich findenden Anrede hervor, in welcher es heißt: "Lieben Briber und Schwestern in ber driftlichen Berfammlung." Diefe Predigt ift nachber mit "Einer schönen Auslegung des Bater unser" zusammen in den Drud gegeben worden und im Jahre 1527 als kleines Buch erschienen. Eine Abschrift bavon ist dann in der obenerwähnten handschrift der Geidelberger Bibliothet erhalten. — Man könnte übrigens auf den Gedanken

Besonders wichtig ist für die spätere Entwicklung der Baptistengemeinden — zumal in England und Amerika — die Form geworden, in welcher hier die Tause der Erwachsenen vollzogen wurde. Während nämlich anderwärts (namentlich in Münster) die Tause durch Besprengung ertheilt wurde, ward zu Augsburg die Tause durch Untertauchen vollzogen. Die Männer waren bei diesem Acte nacht, die Frauen mit einem Gewande bekleidet.')

Durch Dencks schriftstellerische Thätigkeit, die von so großen Erfolgen begleitet war, kam es bald bahin, daß er der Mittelspunkt einer Partei wurde, die ihm mit Hingebung und Berehrung anhing.

Aber gleichzeitig erhob sich natürlich auch der Widerspruch im entgegengesetzen Lager, und um so heftiger war die Reaction, als der Angriff von einer Seite ausging, auf welche die Männer der theologischen Wissenschaft und die besitzenden Classen mit Geringschätzung herabzublicken sich gewöhnt hatten.

Die Führung in bem Kampfe übernahm auf gegnerischer Seite Urbanus Rhegius, beffen wir oben bereits gebacht haben.

Sowohl von lutherischer wie von zwinglischer Seite ist der Charakter dieses Mannes vielsach in ungünstigem Lichte dargestellt worden. Zeitgenossen, die ihn genau kannten und Ursache hatten, ihn zu schonen, behaupten, daß Rhegius nicht nur unbeständig, sondern auch factios gewesen sei?; Andere sagten, sein ganzes

tommen, daß wir hier eine Predigt Dends vor uns haben. Denn feine Ibeen tehren darin fast wörtlich wieder. Doch weiß man ja, wie viele damals in seinem Sinne gepredigt haben.

<sup>1)</sup> Die Ueberlieferung biefer Nachricht stillt sich auf einen Augenzeugen, ber in biefen Dingen als burchaus zuverlässig betrachtet werben kann, nämlich auf ben Augsburger Benedictiner Sender (De ortu et progressu etc. pag. 25). Bgl. Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte, S. 212.

<sup>2)</sup> S. bas Urtheil bes Lazarus Spengler bei Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte, S. 165, Anm.

Handeln werbe durch Wohldienerei und Ehrsucht bestimmt, und ein gleichzeitiger protestantischer Chronist nennt ihn einen "unleidsamen" Mann, mit dem Niemand wohl auskommen könne, und allerdings spricht schon die einfache Thatsache, daß er nicht einmal, sondern dreimal die Farbe wechselte, nicht gerade für seine Zuverlässigkeit. Diese Beobachtungen werden leider durch eine nähere Betrachtung der Mittel, deren er sich zur Bekämpfung Dencks und der Wiedertäuser bediente, im vollsten Umfange bestätigt.

Rhegius' Thätigfeit in Augsburg erlitt durch die Täufer großen Abbruch. Er bestätigt dies selbst in den Worten, mit welchen er ben Hans Hut, ber zu ben Führern ber bortigen Gemeinde gehörte, anredet: beine Hingabe an die Gemeinde zu Augsburg, sagt er, "sei verbannt und verdammt, benn bu haft bamit manchen frommen Menschen verführt und solch Unglud angerichtet. daß die driftliche Obrigkeit und alle Diener bes Evangeliums genug ju ichaffen gehabt haben."1) Rhegius' Stimmung wird am besten illustrirt durch folgende Thatsache, die uns fein eigener Sohn überliefert bat. Gine Frau aus vornehmer augsburgischer Familie mar damals wie mehrere ihrer Standesgenossen der Täufergemeinde beigetreten und hing der Lehre Dencks aufs eifrigste an. Man konnte ibr nichts weiter vorwerfen, aber bennoch wurde sie, als sie nicht widerrufen wollte, in Fesseln gelegt und in den Kerker geworfen. Ihre Freunde und Berwandten scheinen es durchgesett zu haben, daß man ihr den Wunsch gewährte, welchen fie aussprach, öffentlich von ihrer Lehre Rechenschaft geben und ihren Glauben vertheidigen zu dürfen. führte sie in den Ketten, mit welchen man ihre Arme und Füße gefesselt hatte, in das Rathhaus, wo Rhegius mit den lutherischen Predigern und der Rath sich versammelt hatten, und Rhegius gab sich Mübe, seine Gegnerin von der Richtigkeit des lutherischen

<sup>1)</sup> Ein Senbbrief Dans Huthen Bl. B. 4. Reller, Sans Dend.

Glaubens zu überzeugen. Als sie barauf hinwies, daß es ein ungleicher Kampf sei, den ihre Feinde ihr anböten, da sie gefesselt auf der Erde liegen müsse, während Rhegius neben dem Bürgermeister wie ihr Richter sitze, erwiderte ihr Urbanus: "Richt mit Unrecht liegst du in Ketten am Boden, denn du hast dich unter des Teufels Joch begeben. Nun hat man dich mit diesem Schmuck angethan Andern zum Beispiel.")

Wie Rhegius über die Straswürdigkeit der Wiedertaufe dachte, ergiebt sich aus seinem gelegentlichen Ausspruch: "Wiedertausen ift eine Ketzerei und ein geistlich Laster oder Irrthum, viel schädlicher denn das sleischliche Laster Geiz und Hoffahrt.") Er hielt es deshalb für angemessen, daß mit Folter und Richtbeil gegen die Täuser eingeschritten werde, und der Augsburger Magistrat versuhr demgemäß.

Dies Verhalten hinderte ihn indessen nicht, bei einer anderen Gelegenheit von sich auszusagen, "er habe die Obrigkeit niemals gegen die Täuser aufgehetzt."3)

Die wissenschaftliche Polemit, welche Rhegius in zahlreichen Streitschriften gegen die Täuser führte, stellt seiner Wahrheitsliebe kein günstiges Zeugniß aus. Natürlich muß ich zum Beleg dieser Behauptung Beweise beibringen. Rhegius sagt unter Anderem, daß die Täuser ihre Lehre nicht auf die heilige Schrift, sondern auf ihren eigenen Geist gründeten. "Wie sich der Wiedertäuser Abt Joh. Denck läßt merken, so will euer Geist nirgends unter die Schrift und nicht unbillig, denn soll Schrift bestehen, so liegt euer Geist im Koth — Summa: Wiedertäuser können und mögen die Schrift nicht erleiden." Diesen Satz wiederholt er fortwährend in den verschiedensten Wendungen. Wer sich aber

<sup>1)</sup> Vita Urbani Regii autore Ernesto Regio filio vor ben Opp. lat. Urbani Regii nach Ubssprn, S. 134.

<sup>2)</sup> Urbanus Rhegius, Zwen wunderseltam Sendbrieff, Bl. D. 3.

<sup>3)</sup> Uhthorn, a. D. S. 133.

<sup>4)</sup> Wiber ben neuen Tauforben, Bl. B.

von der Unwahrheit überzeugen will, der nehme eine oder die andere von Dencks Schriften in die Hand und sehe, daß er auf das Zeugniß der Schrift, die er "über alle menschliche Schätze hielt", den höchsten Werth legte.

An vielen Orten beschuldigt Rhegius die Täufer unterschieds. los und ohne nähere Gründe der Anmaßung; wenn er dagegen versichert: "Du haft, lieber Wiedertäuser, unseren Beruf und Lehre nicht umgestoßen, denn du redest deine Menschenworte, wir reden Gottes Wort",1) so hält er dies offenbar nicht für eine Anmaßung.

Ferner behauptet Rhegius, daß die Täufer lehrten, man brauche keiner Obrigkeit zu gehorchen. "Bo ihr hinkommt, sagt er, bleibt keine Obrigkeit ungeraffelt." Dieser im Jahre 1527 niedergeschriebene Sat enthält eine Berläumdung. Sagt doch selbst Uhlhorn, daß "Aufruhr oder auch nur Aufforderung zum Aufruhr den Wiedertäusern in dieser Zeit in Oberdeutschland nirgends nachzuweisen ist"), und ich habe trotz vielsacher Nachsorschungen bis zum Jahre 1526 nicht die geringste Spur entbecken können.

Endlich verdächtigt Rhegius den sittlichen Lebenswandel der Täuser als "Schein" und "Gleißnerei". "Die Liebe und der Gehorsam gegen Gott, die guten Werke und die apostolische Nachfolgung Christi", welche man bei ihnen wahrnehme, sagt er, sei exheuchelt. "Sie brauchen große Gleißnerei, damit sie die Einfältigen von Christo (d. h. der lutherischen Auffassung Christi) wieder auf die eigennützigen Werke abführen." Man kann jedem Billigdenkenden überlassen, was er hiervon halten will.

Rhegius' ganz befondere Ungunft hat Hans Denck erfahren und seine Schriften sind voll von Angriffen gegen Denck, die leider zum größten Theil auf bewußten Unwahrheiten beruhen.

<sup>1)</sup> Wiber ben neuen Tauforben, Bl. B. 41.

<sup>2)</sup> Uhlhorn a. D. S. 135.

Merkwürdig ift, wie klar Rhegius die Bedeutung bes Gegners empfand, den er vor sich batte. In seiner Hauptschrift gegen die neue Partei sagt Rhegius wörtlich Folgendes!): "Paulus ermahnet Timotheum, er folle fich vor Alexander Rupferschmidt hüten, ohne Ameifel, daß er ein Feind war des Evangeliums. Also ermahnen wir euch mit Ramen, daß ihr euch hütet vor Johann Denden, benn er stedet voll Irrfal." Allerdings war Dend ein um fo gefährlicherer Gegner, weil es schwer war, ihm beizukommen; boch brachte Rhegius es fertig. Zunächst giebt er zu verstehen, daß Dend es nur auf ben "Betrug" ber Ginfältigen abgeseben babe. Der "mittentag Teufel", fagt er, "führe zuweilen auch Schrift, boch allein zu Betrug ber Einfältigen, wie benn Johann Denck (bem Gott verzeihe, wo er noch nicht zu Tod gefündigt hat) sich querst in die Winkel gesteckt und heimlich sein Gift ausgegossen hat."2) Eben biefes heimliche Wirken wird bem Denck fortwährend als besonderes Vergeben vorgeworfen. Man sollte benten, daß Rhegius sich selbst batte ben Grund sagen können, benn bie Sinrichtungen, Einkerkerungen und Ausweisungen, die Dencks Freunde um jene Zeit anderwärts erfuhren, mahnten doch wahrlich zur Borficht. Allein bis auf den heutigen Tag wird auf Grund dieses Vorwurfs, ben Rhegius zuerst aufbrachte, Dend in ben meisten Büchern als "Conventikelhelb" und Dudmäuser bezeichnet. Wie steht es benn aber mit ber Wahrheit von Rhegius' Angaben?

Rhegius sagt, Dend habe überhaupt nicht gewagt, von seiner Lehre öffentlich Zeugniß vor den lutherischen Predigern abzulegen; "er machte sich eigene Dogmata, Lehren, wie er wollt, und ver-barg sie bei allen denen, da er Schrift bei wußte — was das für Apostel seien, ist gar leichtlich zu merken"3) und an einer anderen Stelle heißt es: "Wit den verordneten Prädicanten

<sup>1)</sup> Wiber ben neuen Tauforben, Bl. M. 2.

<sup>2)</sup> Wiber ben neuen Tauforben, Bl. A. 21.

<sup>3)</sup> Zwen wunderselham Sendbrieff Bl. K. 1.

hat er (Dench) nichts wollen reben, auch ihrer nirgends wollen erwarten, daß man ihn mit der Schrift lehrte."1) Um zu zeigen, daß die lutherischen Prediger ganz anders versuhren, sagt er: "Wir predigen öffentlich Christum, ihr mummelt in den Winkeln."2) wan sollte danach annehmen, daß Denck den Besprechungen mit Vertretern des Lutherthums ängstlich aus dem Wege gegangen sei; allein in Wahrheit hat er nicht nur privatim mit Rhegius selbst lange conferirt, sondern auch sich in ein öffentliches Religionsgespräch mit den Lutheranern eingelassen, worin er sich rüchaltlos zu seiner Lehre bekannt hat.

Dies bezeugt Niemand anders als Rhegius selbst. Nachdem mehrere Jahre über den Dingen verslossen und Denck gestorben war, hatte Rhegius vielleicht seine früheren Aussagen nicht mehr ganz deutlich in der Erinnerung. Jedenfalls erzählt er Folgendes.<sup>3</sup>) Im Jahre 1526, als er von Dencks Lehren zu Augsburg ersahren habe, habe er ihn "beschickt" und gesragt, warum er es gethan hätte. Zum ersten habe Denck "geläugnet" — man kann annehmen, daß diese Behauptung ebenso wahr ist wie jene vom "Betrügen" —, dann aber geweint und bekannt. Darauf habe ihm Rhegius aussührlich seinen Irrthum auseinandergesett. Dann fährt Rhegius wörtlich fort: Denck sagte "einen lauteren Traum, wie nachmals auch in öffentlicher Disputation meine Herrn und Mitarbeiter im Evangelio selbst höreten."

Ueber eben diese Disputation hören wir von Rhegins an anderer Stelle Genaueres. Wir fragten Denck, erzählt er, "ob er erleiden möcht, daß ein ganzer Rath oder ein Ausschuß uns zusammen verhörte sammt den Berständigen in dieser Sache — war er freudig und sprach, er wollte die Sache mit uns vor

<sup>1)</sup> Wiber ben neuen Tauforben, Bl. A. 21.

<sup>2)</sup> Wiber ben neuen Tauforben, Bl. D. 3.

<sup>3)</sup> Ein Senbbrief Sans Huthen u. f. w. 1528, Bl. D. 41.

einer ganzen Stadt annehmen."1) Daß es nachher zu bieser Berhandlung nicht kam, scheint weniger an Denck als daran gelegen zu haben, daß Rhegius, wie er selbst versichert, dem Denck "sein Winkelpredigen nicht mehr gestatten wollte."2)

Es versteht sich, daß Rhegius versichert, er und die Seinen hätten den Denck (von dessen Partei übrigens Niemand weiter zugelassen worden war) in jener Disputation überwunden. Als dem Denck, erzählt Rhegius, "die Schrift zu hell in die Augen schien", wußte er nichts als Scheltworte vorzubringen. "Das ist des Taufordens Brauch in ihren Obersten, heimlich in eine Stadt schleichen und in den Winkeln zuerst die Prediger ungewarnt schmähen, damit ihrer Lehre den Lauf zu wenden und großen Geist fürgeben, das die Apostel nie haben gethan."

Wir wissen, daß Dend einen sittlichen Wandel bei sich und Anderen auf das Strengste forderte. Man sollte nicht glauben, daß Rhegius dies mißbilligt hätte, aber er sprach im Sinne vieler Augsburger Bürger, wenn er die hohen Forderungen ernstlich tadelte. Dend, sagt er, könne "nicht gedulden, daß ein Bruder eine Zeit lang schwach sei."3) "Hat nicht auch der Apostel", fährt er fort, "die Gemeinden getragen in ihrer Schwachheit?" "Wäre er nicht geduldiger gewesen als die Wiedertäuser, er hätte weder den Kömern, Corinthern, Galatern, noch anderen christlichen Gemeinden geschrieben, dieweil bei ihnen noch soviel Schwachheit war."

An einer anderen Stelle sagt Rhegius in demselben Sinn: "Dieser Wiedertäuser") hat das Evangelium geschmäht und das Gesetz der Liebe wüst übertreten, daß er spricht: Man

<sup>1)</sup> Wiber ben neuen Tauforben Bl. M. 2.

<sup>2)</sup> Ein Senbbrief Bans Buthen Bl. D. 41.

<sup>3)</sup> Wiber ben neuen Tauforben Bl. D. 3.

<sup>4)</sup> Er meint damit zunächst den Schiller Dencks, Hans Langenmantel, aber ber Borwurf trifft doch auch den Lehrer. S. Wiber den neuen Tauforden, Augsburg 1527.

sehe Niemand, der ob unserer Predigt besser geworden sei, darum daß nicht gleich Engel aus uns werden. — Er muß eine christliche Gemeinde glauben, wo man das Evangelium predigt, man wird sie ihm nicht zu prüfen geben."

Also wer nicht darüber hinwegsehen mag, wenn Jemand "schwach" ober kein "Engel" ist, der schmäht das Evangelium und übertritt in wüster Weise das Gesetz der Liebe.

Als Denck von der Absicht des Rhegius Kunde erhielt, sein ferneres Wirken zu verhindern, hielt er es im Interesse seiner Sicherheit für gerathen, so rasch als möglich aus der Stadt zu flüchten. Kurz nach jener öffentlichen Disputation zog er von dannen und ließ seinen Beruf und seine Stellung im Stich. Nicht als ob er die Sache aufgegeben hätte, der er seine Kräfte gewidmet hatte, sondern im Gegentheil, um sich den "Brüdern" zu erhalten, eilte er nach Straßburg, wo er sich vor Gefängniß und Tod wenigstens vorläufig sicher wußte.

Diese Ereignisse mögen sich etwa im Spätherbst bes Jahres 1526 zugetragen haben.

## Siebentes Capitel.

## Dom freien Willen.

Bebeutung ber Lehre von ber Willensfreiheit. — Luther leugnet dieselbe. — Deffen Beweissführung und Gründe. — Die götilichen Dinge sind nicht mit der Bernunft, sondern mit dem Glanden zu erfassen. — Die Aussprüche der heiligen Schrift. — Gott und der Teusel "reiten" den Menschen. — Der Mensch mu f sundigen. — Unterschied zwischen dem heims lich ein und offen baren Willen Gottes. — Ob wir sündigen oder nicht, ist für unsere Seligetit gleichguttig. — Gottes haß ist ein ewiger haß. — Dend kann diese Lehren nicht billigen. — Er verfaßt eine eigene Schrift über den freien Willen. — Wesentlicher Inhalt berselben.

Die Frage, ob der Mensch einen freien Willen habe ober nicht, scheint Bielen mehr eine philosophische als eine religiöse Bedeutung zu besitzen. Wie man auch darüber denken mag, so steht doch soviel sest, daß Luther dieser Frage eine ganz sundamentale Wichtigkeit beilegte und seinen Sat von der Unfreiheit des menschlichen Willens geradezu als den Kern und das Hauptstück seiner ganzen Lehre hinstellte. Er nannte ihn einen wesentlichen Hauptartikel des christlichen Religionsgebäudes und sagte, dieser Artikel sei der allerbeste unter den sämmtlichen Sätzen, die er im Gegensatz gegen die alte Kirche zur Geltung gebracht habe.') Luthers Hauptschrift über die "Knechtschaft des

<sup>1)</sup> Luther hat Wanblungen in seinen Anschauungen burchgemacht — aber bei dieser Lehre ist er stets geblieben. Das wird von seinen eisrigsten Anhängern mit Nachbrud hervorgehoben. Bgl. Stahl, Die lutherische Kirche S. 211. Jul. Köstlin sagt (Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Stuttgart 1863, Bb. II, 39): "Keine Rebe kann sür Luther davon sein, daß der Mensch hätte, was man gewöhnlich unter freiem Willen versteht, nämlich eam vim, quae libere possit in utrumque se vertere." Hierin hat Köstlin vollständig Recht.

Willens" erschien im Jahre 1525 und wurde rasch in ben verschiedensten Ausgaben über ganz Deutschland verbreitet.

Es ist für das Verständniß der nachfolgenden Erörterungen durchaus nothwendig, den Gedankengang, durch welchen Luther zu seiner Ansicht geführt worden war, und die Gründe, auf welche er sich stützte, kurz zu skizziren.

Das Gefühl ber persönlichen Berantwortlickeit, welches sich in der Stimme des Gewissens offenbart, deutet allerdings — das gestand Luther ein — auf eine Freiheit hin, die uns in der Wahl des Bösen oder Guten gegeben ist. Die menschliche "Bernunft", sagt Luther'), wird nicht anders urtheilen, als daß wir einen freien Willen haben. Allein in göttlichen Dingen, meint er, darf die menschliche Einsicht gar nicht mitreden, sondern wir müssen "die Geheimnisse Gottes" nur mit dem "Glauben" erfassen.

Die Bernunft ift "blind, schläft und schnarcht, fühlet und empfindet nicht, wie Gott wirkt oder regiert, sondern sie verachtet Gottes Werk." Man bringe gegen den unsreien Willen nur vor, sagt er an einer andern Stelle"), daß "sich die menschliche Bernunft daran ärgere." Aber die menschliche Bernunft ist "gar eine geborene Kärrin, gottlos und gottesläster-lich." "Also stehen der tollen Bernunft Gedanken von Gott, als habe er den Menschen die Mühe und Arbeit besohlen, seinen Zorn und seine Güte also anzunehmen und auszuschlagen.") "Man muß Gott und Gottes Werk nicht nach menschlicher Bernunft wollen abmessen und Gott entschuldigen wollen, warum er etliche verstocke." Daß Gott aber in der That "etliche verstockt", d. h. zur Sünde treibt, geht nach Luther mit unzweiselshafter Gewisheit aus der heiligen Schrift hervor, welche an verschiedenen Stellen hierfür Zeugniß giebt. So sagt Gott

<sup>1)</sup> S. die Uebersetzung der Schrift "De servo arbitrio" in Luthers Werten ed. Walch XVIII, 2286.

<sup>2)</sup> Walch XVIII, 2289. 3) A. O. 2286. 4) A. O. 2286.

(2. Mof. 14, 4): "Ich will verstocken das Herz Pharaonis", besonders aber giebt Paulus in dem Brief an die Römer (9, 18) ganz deutlich vom göttlichen Willen Kunde, indem er sagt: "So erbarmet er sich nun, welches er will, und verstocket, welchen er will." Diese Stellen sind, meint Luther, nicht zu deuteln, sondern man muß sie wie alle Schriftstellen, dem einsachen Wortlaut nach auffassen. Hierauf baut sich denn Luthers ganzes Spstem auf. "Der Mensch muß von Nöthen Böses thun und der Sünde eigen und Knecht sein.") "Dieweil nun und so lange der Wille Gottes steht, ohne welchen nichts geschiehet, und dieweil das stehet, daß der freie Wille nicht kann Gutes wollen, so ists Alles umsonst, was man außringet, Gott zu entschuldigen und den freien Willen zu beschuldigen, daß an uns der Fehl sei."2)

Man muß "nachlassen (zugeben), sagt Luther anderwärts, daß allein der ewige Gotteswille etliche verstocket, über etliche sich erbarmet und daß der Wille Gottes selbst kräftiglich Alles wirke, schaffe und thue in Allen". Ferner: "Dieweil Gott Alles in Allen regiert, wirket und schaffet, so muß er je auch von Noth wirken und schaffen im Satan und den gottlosen Menschen."3) "Die allmächtige göttliche Gewalt treibet den Gottlosen immerhin wie andere Creaturen, daß er nicht kann feiern, er muß wollen, sich gelüsten lassen und begehren, wie es an ihm selbst ist. Nun ist er gottlos und böse, so thut er auch Böses."4)

Luther erläutert seine Borstellung von der Abhängigkeit des menschlichen Willens an folgendem Gleichniß: "Also ist der menschliche Wille ein Mittel zwischen Gott und Satan und lässet sich
führen, leiten und treiben wie ein Pferd oder ander Thier. Nimmt
ihn Gott ein und besitzet ihn, so geht er, wohin und wie Gott
will, wie der 73. Pfalm B. 22 sagt: "Ich din wie ein Thier bei
dir." Nimmt ihn der Teusel ein und besitzet ihn, so will er und

<sup>1)</sup> A. D. 2283. 2) A. D. 2284. 3) A. D. 2293. 4) A. D. 2294.

geht, wie und wohin der Teufel will. Und ist nun der menschliche Wille darinnen nicht frei oder sein selbst mächtig, zu welchen von denen zweien er laufen und sich halten wolle, sondern die zween Starken streiten darum, wer ihn einnehme."1)

Ein protestantischer Kirchenhistoriker, welcher dies Gleichniß ebenfalls anführt, bemerkt dazu, daß Luther hier nicht mit den Worten spiele; der Satan sei ihm kein dogmatischer Begriff, sondern ein reelles Wesen, und Luther sei der Ueberzeugung, daß des Satans Macht im Stande sei, den Kampf mit Gott aufzunehmen.2)

Luther erkannte an, daß bei dieser Auffassung eine Reihe von Räthseln entstehen; er leugnete nicht, daß Gott den Menschen strafe für die Sünde und sie ihm als Schuld anrechne, obwohl der Mensch sündigen muß. Im Hindlick hierauf sagte er: "Warum aber Gott die Sünde unserem Willen Schuld giebt, so doch der Mensch den Willen nicht kann noch vermag wegzulegen, das soll Niemand forschen noch fragen."

Wenn man es als feststehend betrachtet, daß Gottes Wille es ist, welcher die Sünde und das daraus folgende Elend, Jammer und Tod wirkt, so entsteht die Frage, ob nicht die ser göttliche Wille mit demjenigen, der uns in der heiligen Schrift geoffenbart ist, in Widerspruch trete. Denn 1. Tim. 2, 4 steht geschrieben:

<sup>1)</sup> Bald XVIII, 2123. — In ber lat. Ausgabe (Opp. Jen. III, 171) lautet bie Stelle: "Sic humana voluntas in medio posita est ceu jumentum; si insederit Deus, vult et vadit, quo vult Deus, si insederit Satan, vult et vadit, quo vult Satan, nec est in ejus arbitrio, ad utrum sessorem currere aut eum quaerere, sed ipsi sessores certant ob ipsum obtinendum et possidendum."

<sup>2)</sup> Schenkel, Wesen bes Protestantismus. 2. Aufl., S. 276.

<sup>3)</sup> Walch XVIII, 2236. — Es ift wichtig, zu wissen, daß auch noch heute bie hervorragendsten protestantischen Theologen auf der Seite Luthers in Bezug auf die Lehre von der Unfreiheit des Willens stehen. Baur (Gegensatz des Katholicismus und Protestantismus, S. 196) meint, daß die Leugnung der Freiheit wesentlich protestantisch sei.

"Gott will, daß allen Menschen geholfen werde" und an anderer Stelle (Eph. 31, 11): "Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe."

Luther, welcher biesen Widerspruch wohl erkannte, stellte die Lehre auf, daß man einen Unterschied machen musse zwischen dem in der heiligen Schrift geoffenbarten und dem heimlichen Willen Gottes.

Er spricht sich hierüber selbst in folgender Beise aus: "Gott will den Tod des Sünders nicht nach dem Willen, den er uns durchs Wort, (d. h. durch die heilige Schrift), offenbart hat; er will ihn aber nach dem verborgenen, unerforschlichen Willen. Nun sollen wir das Wort ansehen und den unerforschlichen Willen stehen lassen, davon uns nichts besohlen ist. Denn wir müssen uns nach dem Wort regieren, nicht nach dem unerforschlichen Willen.") An einer anderen Stelle sagt er: "Ich sage, Gott hat verboten die Sünde und will derselben nicht. Dieser Wille ist uns geoffenbart und noth zu wissen. Wie aber Gott die Sünde verhängt oder will, das sollen wir nicht wissen, denn er hats uns nicht geoffenbart."2)

Luther sah wohl ein, daß er hiermit der Bernunft eine starke Zumuthung mache. Er sagt selbst, "die natürliche Vernunft stoße sich daran, daß Gott aus Willen und lauter aus Willen die Menschen verläßt und verstockt, gleich als habe er Lust an ihrem ewigen Verderben, ewiger solcher großer Qual und Pein der armen elenden Menschen, so er doch so hoch und reich läßt rühmen seine Güte, Enade und Barmherzigkeit."3)

Indessen sollen wir "Gottes Gerichte und Urtheile" ja auch nicht begreifen, sondern glauben. "Wenn nun Fleisch und Blut", sagt er, "sich daran stößet und murret, so murre es gleich immer-

<sup>1)</sup> Walch XVIII, 2236.

<sup>2)</sup> Luthers Werfe, Wittenberger Ausgabe X, 1786.

<sup>3)</sup> Wald XVIII, 2317.

hin; es wird boch nichts ausrichten; Gott wird barum nicht anders. Und wenn sich eben viel Gottlose ärgern und abweichen ober Gott verleugnen oder verachten, so bleiben doch die Frommen und Auserwählten.") Die Auserwählten aber sind die, welche glauben.

Wir werden auf die Gründe, mit welchen Luther seine Anschauung stützt, im Laufe der folgenden Darstellung noch wieder-bolt zurücksommen müssen. Hier wollen wir nur noch auf die Bedeutung hinweisen, welche diese Lehre für die Auffassung über die Erlösung und die Seligkeit der Menschen besitzt.

Aus unserer Unfreiheit folgt naturgemäß, daß unser Seelenheil unabhängig von unserem sittlichen Verhalten zu
benken ift. Wir können durch unsere Werke nichts dazu thun,
sondern die Erlösung ist ein übernatürlicher, göttlicher Wunderact,
den Gott lediglich aus Gnade an denen vollzieht, die er von
Ewigkeit her zur Seligkeit bestimmt oder erwählt hat. Der
Vorsat Gottes bezüglich unserer Seligkeit ist gesaßt, ehe wir
waren. "Gott hat meine Seligkeit aus meinem freien Willen
genommen und in seinen freien Willen gesetzt."3)

Gott, sagt Luther, hat von Anbeginn der Welt vorausgewußt, wie die Menschen handeln würden. In diesem Borauswissen oder in dieser Borhersehung Gottes liegt die Gewißheit, daß Alles, was geschieht, nach einem ewigen, durch uns nicht zu ändernden Rathschluß verläuft. So mußte also z. B., da Gott des Judas Berrath vorauswußte, Judas nothwendig Verräther werden und in der Hand des Judas stand es nicht, anders zu handeln oder seinen Willen zu ändern.4)

<sup>1)</sup> Balch XVIII, 2301.

<sup>2)</sup> Bgl. über ben offenbaren und heimlichen Willen die Ausführungen von lutherisch-theologischer Seite bei Dorner, Gesch. der prot. Theologie, S. 206 f.

<sup>3)</sup> S. Dorner, Gefch. ber protest. Theologie. Milnchen, 1867, S. 200.

<sup>4)</sup> Köftlin, Luthers Theologie II, S. 37.

Auch das Schriftwort, daß Gott den Jacob geliebt und den Esau gehaßt habe, führt Luther für sich an. "Denn", sagt er, Gott liebt und haßt immutabili natura, sein Haß ist ein ewiger Paß.")

Hans Denck konnte weber Luthers Lehre vom freien Willen noch die Consequenzen berselben billigen. Er fand in der heiligen Schrift eine Reihe von Stellen, welche Luthers Citaten widersprachen, und vor Allem behauptete er, daß die obigen Anschauungen mit der natürlichen Gottesoffenbarung in seinem Innern, nämlich mit dem religiösen Gefühl und der Stimme des Gewissens im schärfsten Widerspruche ständen.

In Anerkennung der grundlegenden Bedeutung, welche der Lehre vom freien Willen zukommt, widmete Denck der Besprechung dieses Gegenstandes eine besondere Schrift. Alsbald nach dem Erscheinen von Luthers Buch über die "Knechtschaft des Willens", und mit deutlicher Bezugnahme auf Luthers Ansichten, publicirte er sein Werkchen, welches den nach der Sitte der Zeit sehr umständlichen Titel führt: "Was geredt sei, daß die Schrift sagt, Gott thue und mache Gutes und Böses u. s. w.\*)

Denck erklärt in ber Borrebe, daß er nicht gern in der religiösen Frage das Wort ergreise, indessen sei er schließlich durch verschiedene Umstände dazu gedrängt worden. Doch hören wir ihn selbst: "Ich, Hans Denck, bekenne frei vor allen gottesfürchtigen Menschen, daß ich meinen Mund wider meinen Willen aufthue und ungern vor der Welt von Gott rede, welcher mich doch

<sup>1)</sup> Köstlin a. D. 2) Ueber die Schrift werden wir im Anhang nähere Mittheilungen machen. Nach Heberle (Stud. und Krit. 1855, S. 887) kommt dieselbe auch unter dem Titel vor "Ob Gott eine Ursache des Bösen sei" und ist unter diesem Titel nach Ottius (Annal. anad. ad a. 1527) in Berbindung mit dem Bilchlein vom Gesetz in Octav erschienen. Ich habe diese Ausgabe nicht aufsinden können.

١

bringet, daß ich nicht schweigen mag. Und allein in seinem Namen will ich fröhlich reben, wie schwer es mir immer sein mag. find etliche Brüder, die meinen, fie haben bas Evangelium gang und gar ergründet, und wer nicht allenthalben auf ihre Rede "Ja" sagt, ber muß ein Reter über alle Reter sein. Will man Rechenschaft vom Glauben geben benen, so es begehren, so fagen fie, man wolle Zwietracht und Aufruhr im Bolf machen. man bofe Worte an sich abgleiten, so sagen fie, man scheue bas Wohlan, Gott hat mich aus dem Winkel gezogen, soll es Jemanden zu Gute kommen, bas weiß er allein. Denn es fragen ja Biele nach ber Wahrheit, aber Wenige sieht man, die sie bören mögen. Rebe ich die Wahrheit, so höre, wer hören mag; wer mich der Lügen zeiht, der gebe Zeugniß wider mich. O Herr, mein Gott, lag mich bir befohlen sein und thu mir sonst wie bu willst burch beinen allerliebsten Sohn Jesum Christ, burch bessen Beist die Welt soll und muß gestraft werden."

Denck sucht zunächst die Gründe zu widerlegen, welche von gegnerischer Seite für die Behauptung vorgebracht wurden, daß Gott in uns nicht nur das Gute, sondern auch das Böse wirke.

Gott spricht allerdings burch ben Propheten: "Ich bin Gott und kein Anderer, der das Licht macht und schaffet die Finsterniß, ber ben Frieden macht und schaffet das Bose."

Diese Stelle, meint Denck, ift indessen nicht in dem Sinne auszufassen, daß Gott der Urheber der Sünde und des Guten sei. Denn wie käme es, daß Gott die Menschen für böse Thaten strafte, wenn nicht sie, sondern er selbst der Urheber wäre. Jene Borstellung widerspricht der Idee von der göttlichen Gerechtigkeit, die in jedes Menschen innerstem Bewußtsein gegeben ist. Auch weiß ich, daß Gott allgütig ist, deshalb kann er nichts als Gutes schaffen. Wer sagt, Gott wirke das Böse, dessen Mund redet anders, "dann im Herzen ist". "Der Mund sagt von einer göttlichen Wirksamkeit in uns, während sich doch das Herz aller

Freiheit bewußt ist; ber Mund stiehlt Gott den Willen, den er gut geschaffen hat und frei, und macht ihn unfrei wider Gottes Willen. Ja der Mund und das Herz stehlen Gott seine höchste und größte Ehre, daß sie gedenken und sagen, Gott habe einen Tempel gemacht, darin er nicht wohnen wolle. Sagen sie aber, er wohne darin, wie sie denn unbeständig sind, so zeihen sie Gott bessen, darab er ein ewiges Grauen hat."

"Alle Geschöpfe sind von Gott gemacht und etlichermaßen Gott gleich. Was die Menschen darüber sündigen, das thun sie aus ihrem Eigenthum und wider Gott."

Es ist freilich wahr, wenn Gott es nicht gewollt ober zugelassen hätte, so wäre keine Sünde in der Welt. Wer kann sagen, warum er es gethan hat, da Niemand ihn kennt? Aber in der Gewißheit seiner Allmacht liegt für uns die Sicherheit, daß, mag die Sünde auch noch so sehr wachsen und noch so viel Verderben anrichten, so kann und will und wird sie doch Gott überwinden und auf Grund seiner Güte wissen wir, daß er die Sünde und das Uebel wenden wird zum Guten. Die bösen Absichten der Menschen sind ein Werkzeug in der Hand Gottes, dessen er sich wie anderer Mittel zur Erreichung des Guten bedient, wie Joseph sagt zu seinen Brüdern, die ihn nach Aeghpten verkauft hatten: "Ihr habt Böses über mich gedacht, Gott aber hat Gutes über mich gedacht und vollendet."

Die Sünde erwächst aus der Willensfreiheit; Gott wollte die Menschen nicht "zwingen und treiben wie einen Stein oder Block"; er hätte die Sünde wohl verhindern können, aber dann wäre die Willensfreiheit, die freie Selbstbestimmung zum Guten verloren gegangen, die Gott den Menschen sichern wollte.

Was heißt "Böse"? Sofern man darunter nicht das Uebel versteht, welches Gott zur Strafe in die Welt gesandt hat, sondern die sündhaften Regungen der Menschensele und die daraus sließenden Handlungen, ist sie in Gottes Augen nichts wirklich

Borhandenes, sondern nur die Negation, das Nichtthun des Guten; nur das Gute ist etwas Wirkliches vor Gott, und insosern kann man mit Recht sagen, Gott thue Alles, d. h. alles Wirkliche, Bleibende, Dauernde in uns. Aus der Sünde wird nichts Dauerndes und sie ist daher im Grunde auch nichts. Sünde thun heißt aus höchstem göttlichen Gesichtspunkt nur das Gute unterlassen. Das Gute ist wie die Gesundheit das Normale im Menschen; die Sünde ist, wie die Krankheit, mangelnde Gesundheit. Und wie die Krankheit das Wesen den insosern nicht verändert, als er doch stets ein Mensch bleibt, so verändert die Sündhaftigkeit der Schöpfung nicht die Schöpfung selbst, die ihrem Wesen nach gut und zweckmäßig ist und der Bollkommenheit zustrebt.

Das Böse aber, welches von Gott geschaffen ist, d. h. das Uebel, ist in die Welt gekommen, um den Menschen zum rechten Weg zu führen. "Gott bietet den Menschen zuerst immer das Beste, nämlich Licht und Frieden, je zeitiger sie der Mensch annimmt, je bälder er mit Gott vereinet wird; wer aber sich sperrt und widerstrebt, da nimmt Gott durch seine ewige Weisheit eben das Widerspiel, nämlich Finsterniß und Unfrieden, dieweil wir sie selbst haben wollen, und sicht damit wider uns, so fast als wir wider ihn gesochten haben."

Die Gegner sagen, sie könnten nichts Gutes thun, und alles, was sie thäten, sei Sünde. Darauf ist zu antworten: das Gute, was wir thun, geschieht allerdings unter Mitwirkung und Untersstützung Gottes, wenn wir uns nur in seinen Willen geben, "ihm vergönnen, daß er es thue" und an ihm "ein Begnügen haben".

Freilich ist es bazu nöthig, daß wir das Wort Gottes nicht nur hören, sondern halten. Wenn wir in rechtem Sinne "glauben", d. h. wenn wir die Gebote wahrhaftig erfüllen, können wir wohl zur Seligkeit gelangen.

Wenn man darauf erwidert, daß wir dann ja die Seligkeit von uns felbst und nicht von Gott haben würden, so ist die Keller, Hans Dena.

Antwort: Wir find so wenig die Urbeber unserer Seligkeit, als wir die Urheber bes göttlichen Reimes find, ber in uns ift; "benn Gott ift zwar in allen Creaturen, aber barum nicht von ihnen, fondern sie von ihm." Es ist wahr, was geschrieben steht, Gott erfülle Himmel und Erbe, das ist alle Creaturen, und folglich ist auch etwas vom Göttlichen, b. h. von seiner Barmbergigkeit, Gerechtigkeit und Allmacht (und nicht blog, wie die Gegner fagen, Boses) in mir. Indessen bin ich burch ben Besitz bieser Anlage nicht schon selig, benn "es ift nicht genug, daß Gott in bir ift, bu mußt auch in Gott sein", b. h. es hilft dir nichts, daß dich "Gott zu seinem Kinde gemacht hat, wenn du dich nicht hältst wie ein Rind." Du mußt ihm gehorsam sein, seinen Willen erfüllen, in seinem Dienst heranreifen und wachsen. Man muß mit andern Worten den guten Reim entwickeln, der in uns liegt: das ist unsere Aufgabe und unser Lebensziel. Wer es thut, ber wird felig. Man kann sich bas Berhältnif, in welchem wir zu Gottes Wirken stehen, so benken: Unser Thun ift gleich bem Laufen eines unmündigen Kindes, zwar ohne des Kindes Willen geht es nicht, boch kommt seine Fortbewegung nicht zu Stande, wenn nicht ein Stärferer es führt, stütt und leitet.

Sprichst du: noch wollte ich gern wissen, was die Seligkeit an mir verhinderte, dieweil mir sie Gott geben will und ich wohl sprechen mag, daß ich sie gern nehmen wollte, so ist die Antwort: Eben das hinderts, was alle Auserwählten gehindert hat, nämlich daß dein Wille und Gottes Wille, ob sie schon scheinen eins sein, so sind sie doch noch nicht eins. Das Zusammenwirken des göttlichen und menschlichen Willens in gleicher Richtung kommt leider nur schwer zu Stande. Der menschliche Wille ist meist ein selbst-süchtiger, während Gott nicht sich selbst sucht, sondern das Gute. Der Mensch muß trachten, seinen Willen mit dem göttlichen in Einklang zu setzen; das kann er aber nur, wenn er es aufgiebt, sich selbst zu suchen, sich selbst verliert. Aber dies scheint ihm

Berbammniß zu sein (mahrend er Seligkeit sucht) und bas schmedt ber verkehrten Natur nicht. "Wenn da ber Mensch still hielte, ba wäre es Zeit und Statt, daß ihm der Geift des Lamms Zeugniß gabe und fagte, daß dies ber einige Weg mare gur Seligkeit, nämlich sich selbst verlieren." Freilich ist es dazu nöthig, die eigene Natur zu brechen und sich selbst zu überwinden. Aber wir sollten boch hören, was ber Beift in uns fagt, bag ein foldes "Brechen" bas beste "Machen" ist; was uns Entsagung und "Nichts" buntt, das ift in Gottes Augen das ebelfte "Etwas". "Diefes Gezeugniß ist in allen Menschen und predigt einem Jeglichen insonderheit nach dem, als er ihm zuhört. Und wer sich ausreben will, er hore es nicht, ber ift ein Lügner, benn er blendet sich selbst, während ihm doch Gott ein gutes Gesicht gegeben hat. Denn dieses Lamm ift von Anbeginn gewesen und bleibt bis ans Ende ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Welcher Menschen? Mein und bein allein? nicht also, sondern aller Menschen, die ihm Gott zum Erbthum gegeben. Sat er ihm aber nicht alle Heiden und Juden gegeben? warum willst du denn ihnen dem Weg auschließen, den du selbst nicht wandeln willst?"

Die Stimme, die in aller Menschen Herzen predigt, meint Denck, und den Billen Gottes verkündet, das ist jener unsterbliche Geist, der seit ewigen Zeiten den Menschen den göttlichen Willen vermittelt hat, in Christo Mensch geworden ist und bis in Ewigkeit als Geist der Liebe in den Menschen wirken wird. Christus hat als Geist von jeher in den Menschen gelebt und wird ewig leben, nicht nur bildlich, sondern in Wirklichkeit.

"Daß das Lamm selbst predige, mag also vernommen werden. Denn wo dem Menschen lange gepredigt würde von außen, möchte er es nimmermehr annehmen von außen, wenn er nicht vorhin in seinem Herzen vom Geist Gottes Zeugniß hätte, ob es wohl verdeckt ist. Was Creatur ist, mag man vielleicht an einen Ort bringen, daran es vorhin nicht ist; wo Gott nicht ist, dahin mag

er nimmermehr gebracht werben. Das Reich Gottes ist in euch, sagt die Wahrheit; wer außerhalb sein selbst darauf luget und wartet, dem kommt es nicht. Wer Gott wahrlich sucht, der hat ihn auch wahrlich; denn ohne Gott mag man Gott weder suchen noch sinden."

Wir aber wollen die Stimme in uns nicht hören. Warum nicht? Weil es uns schwer fällt, ihr zu folgen. Wir wollen "sein Wert nicht erleiden", d. h. das Wert, das Christus gethan hat, nämlich sich selbst zu opfern. Weil wir aber Gottes Willen nicht thun wollen, so thut er unseren Willen auch nicht, sondern "kehret ihn um, giebt uns anstatt der Seligkeit, die wir begehren, Verdammniß, anstatt eigner Wollust, die wir nicht lassen wollen, Trübsal und Angst, die uns auch nicht verlassen wird."

Ihr sagt, daß es nicht möglich sei, das Gute zu wollen, weil wir überhaupt nicht wollen können. Aber die heilige Schrift selbst beweist an allen den Stellen, wo sie ermahnt oder gebietet, daß ein freier Wille vorhanden ist.

So heißt es u. A. Jerem. 21, 8: "Siehe, ich lege euch vor ben Weg zum Leben und ben Weg zum Tode", Deuter. 30, 15: "Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, ben Tod und das Böse. Genes. 2, 16—17 wird erzählt, daß Gott die Menschen nach der Erschaffung gewarnt habe, nicht vom Baum der Erkenntniß zu essen, weil der Genuß den Tod zur Folge haben werde, daß die Menschen indessen trotz der Warnung die Frucht gebrochen haben. Auch Christus setzt in seinen Worten und Lehren steis die Freiheit des menschlichen Willens voraus.")

<sup>1)</sup> Luther sagte, daß die bezilglichen Stellen der Schrift den Zwed hätten, die Menschen zur Erkenntniß ihres Unvermögens zum Wollen des Guten zu bringen. So sagt er (Walch XVIII, 2220), die betr. Stellen seien den Ermahnungen zu vergleichen, welche man einem an beiden Händen gebundenen Manne zu dem Zwed gebe, um ihm seine Ohnmacht zum Bewußtsein zu bringen, damit er sich dann um so rlichhaltloser und vollständiger der gött= lichen Gnade in die Arme werfe.

Der Mensch weiß in seinem Herzen wohl, was er thun soll. Schon Moses sagt zu dem Boll Israel: "das Wort, welches ich euch gebiete, ist in euerem Mund und Herzen", und Paulus sagt, dies sei eben das Wort, das er predige.

Das Wort, das im Herzen ist, sollte man nicht verleugnen, sondern fleißig und ernstlich hören, was Gott in uns reden will. Daneben soll man auch kein äußerliches Zeugniß schlechthin verachten, sondern Alles prüfen und in der Furcht des Geistes gegeneinander halten.

Alle echten Christen sind etlichermaßen Christo gleich. Denn wie er sich dem Bater aufgeopsert hat, also sind sie auch bereit, sich zu opsern. Nicht sage ich, daß sie also vollsommen sind, wie Christus gewesen ist, sondern insofern als sie eben die Bollsommen-heit suchen, die Christus nie verloren hat. Gleichwie das irdische Feuer und das Licht der Sonne auch gleich und eins sind in Bezug auf Wärmen und Leuchten und doch das Sonnenlicht unsäglicher Weise subiller ist als das irdische. In diesem Sinne nennt Christus sich selbst ein Licht der Welt und ebenso seine Jünger (das sind alle Christen) ein Licht der Welt. Summa, alle Christen, das sind die, die den heiligen Geist empfangen haben, sind in Gott mit Christo eins.

Welches aber ist die Bedeutung von Christi Sendung, Leiden und Sterben?

Der Geist Gottes lebt zwar, wie gesagt, in allen Menschen. Allein zugleich gab Gott ben Menschen die Möglichkeit, das Gute zu verwerfen und das Böse zu wählen. In der That hatten die Menschen vor Christi Erscheinen das Gute ganz und gar verlassen und lagen in Finsterniß.

Da nun Gott beschlossen hat, daß alle Menschen selig werden sollen, so sandte er ihnen den "Mittler", der von Ewigseit bereit war, das göttliche "Wort", welcher Gottes Gebote aufs neue verkündigte.

Auf diese Weise ward allen Menschen, sie mögen Gott verworfen haben, wie sie wollen, die Möglichkeit gegeben, den Weg zum Guten zu finden.

Daraus erhellt, daß biejenigen, welche nicht thun, was sie durch das Mittel des Worts wohl zu thun vermöchten, die Schuld ihres Berhaltens selbst tragen.

Daß das "Wort" in Jesu Fleisch wurde, das hat darum sein müssen, damit den Menschen die göttliche Barmherzigkeit von Neuem bewiesen werde. Gott wollte die Menschen, ohne sie zu zwingen, auf dem sichersten Wege zum Guten zurücksühren. Um die Menschen vom Unglück der Sünde zu erlösen, hat Gott das Leiden seines Sohnes zugegeben.

Gott mußte einen Menschen für die Menschen in den Tod geben lassen und durch eines Menschen Mund seinen Willen verkündigen, weil er auf anderem Wege sich den Menschen nicht hätte mittheilen können. Denn Gott ist ein Geist, aber fleischliche Ohren können nur eine menschliche Stimme hören.

Nach Luthers Lehre sind vermöge der "Borsehung Gottes" vom Anbeginn der Welt die "Auserwählten" vorausbestimmt zur Seligkeit, die übrigen der ewigen Berdammniß unsehlbar verfallen. Die Auserwählten aber sind die, welchen durch Gottes Gnade der "Glaube" verliehen wird. Alle unsere Hülfe und Heil steht in Gottes Hand, sagten die Lutheraner, und wenn uns Gott das Heil im Boraus bestimmt hat, so ist keine Gewalt so mächtig, daß sie uns dies wieder entreißen könnte.

Darauf entgegnet Denck Folgendes. Die Sicherheit, daß Gott ihm das Heil und die Seligkeit im voraus bestimmt habe, vermagst du Keinem zu geben. Sagt doch Paulus mit Recht: "Wer steht, der sehe, daß er nicht falle." Gott kann das Pfund, das er uns gegeben hat, wieder nehmen, wenn wirs für nichts achten. Aber auch abgesehen hiervon, bestreite ich, sagt Denck, die Richtigkeit der Behauptung, daß Gott die "Gläubigen" bloß ihres

Glaubens wegen zur Seligkeit bestimmt habe. Wie können wir des Lohnes vom Herrn gewiß sein wollen, gleichviel wie wir ihm dienen? Ihr sagt kurzum: Gott hat die Seinen fürsehen zur Seligkeit, unangesehen ihrer Werke. Umsomehr erwidere ich: unangesehen auch den Glauben. Denn die Schriftstellen, die ihr für eure Ansicht beibringt, lassen sich durch viele entgegengesette widerlegen.

Spricht doch Christus: "Wer sich selbst nicht verliere, sei sein nicht werth"; nun haben wir noch nicht einmal den geringsten irdischen Besitz um seinetwillen hingegeben, geschweige denn uns selbst, und gleichwohl meinen wir, daß wir mit unserem bloßen Glauben seiner werth seien?

Wenn der Tag des Gerichtes anbricht, wird es Niemanden helfen, daß er sage: Herr, ich habe das Evangelium gepredigt, Herr, ich habe es gehört. Denn er wird antworten, ich kenne euch nicht. Oder meinen wir, er werde zu dieser Antwort nicht Fug und Recht haben? Oder soll er allein die Heiden also abfertigen? Wie wenn dieselben eine so gute Sache vor ihm haben werden als wir?')

Gott sagt: Selig ist ber, ber das Wort Gottes hört und hält. Diejenigen, welche das Gesetz Gottes hören und nicht mit der That erfüllen, sind vor Gott nicht gerecht. Wehe den Berkehrten, die den Willen ihres Herrn wissen und nicht thun und dennoch Recht haben wollen. D, es wird ihnen viel unerträglicher ergehen als denen, welchen es zum Theil verborgen ist gewesen.

<sup>1)</sup> Die Erläuterung bieser Frage solgt weiter unten. — Der Gebanke, daß die Heiben unter irgend einer Bedingung und in irgend einer Form selig werden könnten, wurde von Luther weit abgewiesen. Luther erklärte Zwingli, weil er dassir hielt, daß so gottlose Heiben wie Sokrates u. A., die von Gott, Schrift, Evangelium, Christo, Tause, Sakrament und christlichem Glauben nichts gewußt hätten, selig werden könnten, selbst für einen Heiben. S. Schenkel, Wesen des Protestantismus, 2. Ausl., S. 53.

In solche Irrthumer gerathen die Menschen, "welche die Schrift trummerweise aufklauben".

Herzen, welche bereit sind, zu verzichten auf Alles, was wir haben, sollten wir zu Christo bringen; anstatt bessen bringen wir Derzen voller Wünsche mit und hoffen die Erfüllung unserer Anliegen erst bei Christo zu erhalten, gleichviel, wie unsere Sache beschaffen sei. Wir hoffen, Alles durch ihn zu erhalten, während wir uns doch Alle in ihm verlieren sollten, wenn wir anders seiner Stimme gehorchen und nicht der Welt Kinder sein wollen.

Ihr sagt, es sei nicht möglich, ein entsagungsbereites Herz mit zu Christo zu bringen, ba erst ber Glaube an Christo uns bie Fähigkeit zum Guten gebe.

Steht nicht ausbrücklich in ber Schrift, bag einzelne Männer vor Christi Auftreten selbstlos, rein und edel gewesen sind? Hat boch auch Paulus "einen rechten und göttlichen Gifer über bem Geset Gottes gehabt vor der Offenbarung Christi". Auch Cornelius war "ein frommer und gottesfürchtiger Mann lang barvor ebe er Christum erkannt." In der That, sagt Dend, ist "das Wort Gottes", (b. h. ber Geist Christi, der von Ewigkeit ber war), bei dir, ehe du den historischen Christus und die heilige Schrift kennst; bas Wort Gottes giebt bir, ehe bu bittest, thut bir auf, ehe bu anklopfft. Eben dies "innere Wort" vermittelt bann die Möglichkeit bes Berftandnisses bes "äußeren Wortes", bewirkt, daß wir durch basselbe zu höherer Erkenntnig geführt werden; aber wie wir jenes innere Wort nicht von uns felbst haben, sondern von Gott, so bleibt auch Gott die Ehre und das Verdienst. Wenn uns Gott gleichwohl die Möglichkeit gab', "Werke der Finfterniß zu üben", so bürfen wir die Schuld an solchen Werken nicht auf Gott wälzen, vielmehr trifft sie uns und ausschlieklich uns. Denn wenn Gott selbst sich schuldig wüßte, so wurde er vermöge seiner Berechtigkeit feinen Menschen strafen.

Wenn bie Möglichkeit zur Gunde nicht vorläge, fo waren alle

Creaturen schon in der Ruhe, das ist doch nicht der Fall, sondern durchs Mittel muß man erst darein kommen. Das Mittel aber ist Christus, welchen Niemand mag wahrlich erkennen, es sei denn, daß er ihm nachfolge mit dem Leben."

"Wer Christum erkennt und nicht mit dem Wandel bezeugt, den wird er sammt anderen Berkehrten richten, unangesehen, daß er vorhin berusen ist und angenommen in die Gemeinschaft des Evangelii." Der frohen Berheißung, welche das Evangelium giebt, mag sich Niemand auf anderem Wege vertrösten "denn in sein selbst Berleugnung."

Wie groß der Gegensatz war, in welchen sich Denck durch diese Auffassung zu Luther setzte, mag aus einigen Bemerkungen des Letzteren abgenommen werden. Diese "papistische" Meinung, daß man durch die Nachsolge Christi allein des Trostes gewiß werde, den das Evangelium giebt, bekämpste Luther und meinte, sie stamme geradezu vom Teusel. "Der Teusel", sagt er, "giebt für, die Worte: "ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" seien also zu verstehen, daß Christus habe uns gegeben gute Lehre und Gebot, wie wir thun und leben, so auch gute Exempel, denen wir solgen sollen, und wenn wir solches halten und thun, so tressen wir den rechten Weg zum Himmel — machet also aus Christo einen lauteren Mosen."1)

"Wir sind vielmehr", meint Luther, "ohne alle Werke gerechtfertigt und geseligt, so wir nur glauben."

"Wer da glaubet und getauft wird, der soll selig werden. Das ist freilich, sagt Luther, eine liebliche, freundliche, tröstliche Predigt und heißt billig ein Evangelium. Denn hie hörst du mit einem Wort: salvus erit, den Himmel aufgethan, die Hölle zugeschlossen, das Gesetz und Gottes Gericht aufgehoben, Sünde und

<sup>1)</sup> Wald VIII, 58.

Tob begraben und das leben und die Seligkeit aller Welt in den Schof gelegt, wenn fie es nur glauben wollte."1) Chriftus hat nach Luther bereits Alles gethan und das Gesetz statt unser erfüllt. "Wer die Seligkeit nicht aus lauter Gnade empfängt, vor allen guten Werken, ber wird sie freilich sonst nimmer empfangen." "An dem Seligwerden hat es freilich keinen Mangel noch Fehl, benn bas ift gar bargegeben und geschenkt im Evangelio, welches ift Gottes unwandelbare Wahrheit, aber es mangelt noch viel an unferem Glauben, bag wir folches nicht auch fest genug faffen und halten können."2) "Man muß Glauben und Werke fo weit von einander scheiben, fagt Luther gelegentlich, als himmel und Erde, Engel und Teufel; nur nichts vor Gott mit Werken gehandelt, sondern Christo die Ehre allein gelaffen, daß er uns durch sein Blut erkauft und ja mehr denn zu viel für aller Menschen Sunde gethan habe, und foldes glauben, barauf gänzlich sich verlassen und barauf sterben, der Glaube sei genug por Gott und mache uns zu Kindern Gottes, Erben seines Reichs, Miterben Christi und theilhaftig aller seiner Güter." —

In den bisherigen Erörterungen war ein sehr wichtiger Punkt noch nicht berührt worden, nämlich die lutherische Anschauung vom offenbaren und heimlichen Willen Gottes.3)

Luther sagte und lehrte: "Man muß anders reden von Gott oder dem Willen Gottes, den er hat predigen lassen, den er uns offenbart hat und angeboten, denn von dem Willen Gottes, den er nicht hat predigen lassen, nicht hat offenbart, nicht hat angeboten. Als fern sich nun Gott verbirget und von uns hier nicht will erkennet sein, da sollen wir uns nicht kümmern."

Gott läßt, sagt Luther, allen Menschen die Gnade anbieten und verkündigen, aber sein "heimlicher, heiliger Wille ordnet an,

<sup>1)</sup> Walch, Luthers Werke XII, 193. XI, 1310. 2) Walch, XI, 1311.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 124. 4) Balch, XVIII, 2234.

welche und wie viele er ber Allen angebotenen Gnade theilhaftig und mitgenossig machen will.')

Ein protestantischer Theologe unserer Zeit meint mit hinblick auf diese Aeußerungen, daß Luther hiermit die Verläßlichkeit des Gnadenwortes bedrohe und Stellen wie 1. Tim. 2, 4 gewaltsam deuten müsse."

Hierauf bezieht sich bie Polemik, welche Dend am Schlusse seiner kleinen Schrift eröffnet.

"Gott ift und bleibt in allen Dingen wahrhaftig," sagt er, "und es wird ihm sein Rath nicht umschlagen." Das Wort Gottes, d. h. die heilige Schrift, ift wahr und beständig und offenbart uns nichts Anderes, als was Gott in Wahrheit will. "Wohl dem Manne, in welchem das Wort wahr ist, wie es in Gott wahr ist und in Ewigkeit über alle Ewigkeit wahr bleibt."

Gott verwirft und verstößt mit Absicht Einzelne, die es nicht anders wollen, eine Zeit lang, aber dies thut er nicht deshalb, weil er sie nicht haben wolle, sondern um sie, sobald sie den Schaden erkennen und beweinen, desto fester an sich zu ketten.

"Gleich wie ein Bater mit einem bösen Kind umgeht, er strase ober verstoße es, wie heftig er immer wolle, käme es wieder und bäte um Gnade, so nähme er es wieder auf. Dies thun die Menschen, welche böse sind, und Gott soll es nicht wollen oder vermögen, bessen Reichthum und Güte Niemand genug gedenken oder reden kann?"

Gott ist, wie er ist, und ewig derselbe, wie er sich geoffenbart und zu erkennen gegeben hat. Er ist der Gott, der sein ganzes Bolk selig haben will. Denn er will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe.

"Auf diese Wahrheit sage ich frei im Herrn, der todt und lebendig macht: Welcher sich dem Herrn im Grund seiner Seele

<sup>1)</sup> Wald, XVIII, 2233 u. 2234.

<sup>2)</sup> Dorner, Geschichte ber protest. Theologie, S. 207.

und in der Wahrheit opfern will, also daß er seinen Willen laffen und Gottes Willen suchen will, ber habe Achtung auf bas Werk Gottes, so wird ihn der barmberzige Bater mit großen Freuden empfangen und aufnehmen, unangesehen wie er sich vorbin gebalten, wie schnöbe er sein Erbtheil verthan habe, ja unangeseben. wessen sich ber Bater gegen ihn entschlossen habe. D. daß die ganze Welt also fame, wohl wunderbarlich bereit ware ber Berr, fie in Suld aufzunehmen. Er lägt alle Menschen rufen und bietet seine Barmberzigkeit Jedermann an, mit herzlichem Ernst und Begierbe, alles in der Wahrheit zu leisten, was er verheißt, ist nicht also tückisch, als unsere Schriftgelehrten sagen, bak er einen zum Abendmahl berufen laffe und fei nicht fein Wille, bag er tomme. Der gute Beift Bottes hat fie dies und bergleichen nicht beigen reben, welcher Alles, was er thut, das thut er einfältiglich. Nicht daß er sage: Romm her und gedenke und wolle heimlich, daß er bort bleibe, nicht daß er Jemanden Gnade gebe und beimlich wieder entziehen wolle; nicht daß er in uns der Sünden Reue wirke und heimlich bie Solle über uns zurichte. Denn er ift ja in allen feinen Gaben ftat und wabrhaftig."

"Wer man singe und sage, man ruse und schreie, was man wolle", sagt Denck traurig zum Schluß, "die Welt will nicht bören."

Die Menschen wollen die Seligkeit sinden ohne sich selbst zu verlieren, Gottes Willen thun ohne ihren Eigenwillen zu lassen, sie reden von geistlicher Freiheit und bleiben unter der Knechtschaft ihrer Leidenschaften. "Aber ich bezeuge und ditte euch bei der Zukunft Jesu Christi, unseres Herrn, euch alle, die ihr die Wahrheit höret, sehet oder sonst vernehmt, daß ihr sie auch in der Wahrheit Christi, das ist nach der Weise, Weg und Gestalt, wie Christus sie gelehrt und selbst bewiesen hat, das ist Verleugnung und Verlierung sein selbst, annehmen

wollet, auf baß ihr vor seinem Stuhl und Gericht unsträsslich und sicher mögt bestehen. Sonst ist und wird euch die (vermeintliche) Wahrheit zur höchsten Lüge von eurer verkehrten Weise wegen, und so ihr nicht einkehrt, so lange euch der Herr Raum giebt, werdet ihr Theil haben mit dem, der die Lüge zu Ansang aus seinem Eigenthum empfangen und geboren hat. Dessen Erbe ist der nagende Wurm, den Niemand tödten, und das ewige Feuer, das Niemand löschen kann."

## Achtes Capitel.

## Die Verbannung aus Strafburg.

Die kirchlichen Berhältnisse in Strafburg nach dem Sturz der alten Kirche. — Die Gegner der Kindertause. — Pilgram Marbect. — Günstige Urtheile von Andersgläubigen über die Anhänger dieser Fartei. — Warum trennen sie sich von den Lutheranern und Zwinglianern? — Wolfgang Fabritius Capito. — Die Berwandischaft seiner Ideen mit den täuserischen. — Anfänglich sucht Capito die Straßburger Kirche in Gintracht mit Luther und Zwingli zu erhalten. — Allmähliche Arennung von beiden Resormatoren. — Freundschaft Capitos mit dem Wiedertäuser Cellarius. — Bachsthum der täuserischen Partei. — Antunst Dencks in Straßburge. — Das Eingreisen Martin Bucers und des Straßburger Magistrals. — Denck wird wenige Wochen nach seiner Antunft aus der Stadt gewiesen. — Erneuerte Annäherung Capitos an Zwingli. — Bucer seh kampf gegen Denck mit verwerssichen Mitteln fort.

In keiner beutschen Stadt lagen bie Berhältnisse für bie Bunsche und Plane, mit welchen sich Denck damals trug, so günstig als in Straßburg, und wenn es gelang, an diesem Orte, der durch seine Stellung in den Welthändeln und seine Bedeutung für das deutsche Geistesleben so ungemein wichtig war, einen Stützpunkt für das weitere Borgeben zu gewinnen, so konnten sich den Ideen Dencks Aussichten eröffnen, die die kühnsten Erwartungen erfüllten.')

<sup>1)</sup> Man hat die Bebentung, welche Dend für die Geschichte Straßburgs in den Jahren 1526—1527 besitzt, keineswegs genilgend gewürdigt. Man ertennt dies daraus, daß Joh. Wilhelm Baum, Prosessor am protestantischen Seminar und Prediger an S. Thomä in Straßburg, in seinem sehr ausssührlichen Werke über Capito und Butzer (Elberseld 1860, S. 371) diese ganze Episode der Straßburger Kirchengeschichte mit solgenden Worten absertigt: "Joh. Dend, früher Rector in Nürnberg, dann Correttor in den Buchdruckereien von S. Gallen und Basel, war, als er sich in letzterer Stadt seiner Schrossseit wegen nicht mehr halten konnte, nach Straßburg gekommen und hatte hier sich so wichtig gemacht, daß die Prediger sich mit ihm in eine Zusammenkunst einließen." Ich brauche die Mangelhastigkeit dieser Mittheilung nicht weiter zu erörtern; sas ist salt salte dass ist salschaftigkeit dieser Mittheilung nicht weiter zu erörtern; sas ist salt salten darin.

In berselben Weise wie zu Augsburg waren in Straßburg um das Jahr 1526 die kirchlichen Berhältnisse in Berwirrung begriffen. An die Stelle der alten Kirchen-Bersassung, die seit dem Jahre 1524 als gestürzt gelten konnte, war einstweisen ein neues festes Lehr-Shstem nicht getreten. Hier wie dort kämpsten die schweizerischen und wittenbergischen Einflüsse um die Herrschaft, nur neigte man sich in Straßburg mehr nach Zürich als zu der nordbeutschen Hochschule. Indem man aber in gewissem Sinne sich Zwingli verwandter fühlte, konnten die Straßburger Führer doch in wichtigen Punkten weder dem einen noch dem anderen sich vollständig anschließen und Wolfgang Capito schrieb am 31. Dec. 1524 an Zwingli, daß er über die Kindertause noch näher nachdenken und einstweilen sich weder für noch gegen dieselbe entscheiden wolle.')

Capito bezeugt, daß es schon um jene Zeit in Strafburg zahlreiche Männer gab, welche von der Kindertaufe nichts wissen wollten; sie bildeten einstweilen noch keine geschlossene Partei, auch sehlte ihnen ein geistiges Haupt, aber diese Mängel konnten bald ersett werden und alsbann hatten die Vertreter der neuen Lehre mit dieser Richtung zu rechnen.

In der That machte die Consolidirung der dritten Partei im Laufe der Jahre 1525—1526 ganz erhebliche Fortschritte. Zu den einheimischen Gegnern der Kindertaufe gesellten sich allmählich viele Flüchtlinge zerstreuter Täufergemeinden, die in der großen Reichsstadt Schutz suchten. Sie brachten ein bereits ausgebildetes Lehrspstem mit und übertrugen ihre Anschauungen in die Kreise, in welchen ihnen Aufnahme gewährt wurde. So kam aus Waldsbutt, wo Balthasar Hubmeier eine große Gemeinde gestiftet hatte, Jacob Groß nach Straßburg; aus S. Gallen Matthis Hiller, aus Schlettstadt Albrecht Wanner, aus dem Etschtal

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera ed. Schuler und Schultheß VII, 375.

Michael Erler u. A. Die Mitwirtung der Einheimischen nahm fortwährend zu. Der Notar Fridolin Meher, der ehemalige Kaplan, spätere Amosenpsteger Lucas Hackurt, der Lehrer Johannes Schwebel bekannten sich zu der neuen Richtung, und als geistiges Haupt der "Brüder" konnte eine Zeit lang ein Mann gelten, der an Vortrefflickleit des Charakters und geistiger Begabung sehr viele seiner Zeitgenossen übertraf, nämlich Michael Sattler, dessen Namen wir bereits erwähnt haben.

Umstände, die wir nicht kennen, veranlaßten Sattler, die Stadt alsbald zu verlassen. Er fand einen Nachfolger in Pilgram Marbeck, der zwar eine sehr merkwürdige Persönlichkeit ist, aber wie alle seine Parteigenossen von den siegreichen Gegnern gänzlich in den Hintergrund gedrängt worden ist.

Marbeck hatte sein Baterland Tirol bes Glaubens wegen verlassen muffen. In Strafburg verschaffte er sich burch seine besonderen Talente und seine Kenntnisse in mechanisch-technischen Dingen balb Ansehen. Er richtete bie Wasserleitung und bie Holzflößen ein, mittels beren bie Stadt lange Jahrzehnte hindurch mit Holz aus bem Bergland versorgt wurde. Er erscheint als ein durchaus ehrenhafter Mann, voll Energie und Ueberzeugungsmuth. Seine Strafburger Gegner geben ihm bas Zeugniß, baß er von Gott viel berrlicher Gaben empfangen babe, auch in vielen Studen einen guten, tapferen Gifer besitze und beshalb viele gute Bergen für sich und seine Lehre gewonnen habe. Selbst sein erbittertster Feind, Martin Bucer, gesteht zu, daß "Marbed und fein Weib eines frommen, unsträflichen Thuns seien." "Das ift aber eben", fügt Bucer hinzu, "ein alter Lockvogel bes Satans, mit bem er burch alle Rirchen, felbst schon zu ben Zeiten bes Apostels Pauli, geangelt hat."1) Auch hebt Bucer hervor, daß

<sup>1)</sup> Dieser Brief Bucers ift an die Schwester des bekannten Reformators Ambrosius Blaurer, Margaretha, gerichtet, welche selbst fehr start zu den Lehren Marbed's hinneigte. S. Abhrich in der Zeits. f. hist. Theol. 1860. S. 17, Anm.

Marbeck zu allen praktischen Geschäften eine ungewöhnliche Begabung besitze und streng gegen sich selbst und wohlthätig sei. In ber That verbankten nicht blog Stragburg, sondern auch andere Städte ihm viele gemeinnützige Einrichtungen. Auch als Schriftsteller soll er (wie es scheint anonym) nach der Aussage von Strafburger Rathsmitgliedern, für die Sache seines Glaubens aufgetreten sein. Näheres ist leider barüber noch nicht ans Licht gezogen worden.1)

Marbeck war übrigens keineswegs das einzige wissenschaftlich gebildete Mitglied der Bartei; der Bfarrer Nicolaus Brugner. vormals zu Mühlhausen und ein Freund Balthafar Hubmeiers, hielt sich zu ihnen, besgleichen viele Jahre hindurch der Freund des Erasmus und ehemalige Abt des Alosters Hugshofen, Baul Bolgius, damals Hülfsprediger in Strafburg. Derselbe wird als ein Mann voll ernsten Sinnes, herzlicher Frömmigkeit, still und nach innen gekehrt, geschildert.

Es waren meistens vertriebene, wegen ihres Glaubens verfolgte Männer, die in der Strafburger Gemeinde das Wort führten. Da sie ohne Amt und ohne öffentliche Autorität, auch ohne Freundschaft und Sippschaft in ber großen Reichsstadt bastanden, so war es schwer für fie, die einheimischen Bürger zu sich berüber zu ziehen; ein natürliches Migtrauen begegnete bamals noch mehr als heute dem Fremdling. Doch bezeugt der Mann, welcher die Strafburgische Geschichte jener Jahre am besten tennt, ber evangelische Pfarrer Wilhelm Röhrich, ausbrücklich, daß "die Mehrzahl ber Wiedertäufer recht würdige Leute waren, die es mit ihrem Glauben ganz ernst nahmen."2)

<sup>1)</sup> Es ware eine bantbare Aufgabe, ben Spuren biefes Mannes einmal genauer nachzugehen. In bem "Bebenken ber Strafburger Cenforen über einige Bücher", welches Röhrich (a. a. D. S. 52) abbruckt, heißt es: Duo etiam libelli germanica lingua scripti (Pilgramum autorem ferunt) Anabaptistarum dogmata continent.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für histor. Theol. 1860, S. 3. Reller, Sans Dend.

Wenn man nach den Ursachen forscht, welche dieses Wachsthum der Täuser veranlaßt haben, so giebt uns Wolfgang Capito, der darin der beste Zeuge ist, einen merkwürdigen Fingerzeig. In einer Schrift, die er gegen die Wiedertäuser aus Anlaß eines speciellen Falles veröffentlichte, beklagt er sich darüber, daß der "gemeine Berstand" auf die "gesunde Lehre des Glaubens", d. h. auf die Rechtsertigung allein durch den Glauben, sich immer noch nicht allgemein einlassen wolle: Vielmehr habe der Verstand der gewöhnlichen Leute immer noch mehr "Achtung auf die Wert" und den Schein der Frömmigkeit im Lebenswandel als auf die "christliche Wahrheit".')

Außer diesem wichtigen Differenzpunkt in der Lehre von der Rechtsertigung waren es aber in Straßburg wie in Augsburg besonders die sittlichen Zustände der neuen Kirche, welche ihr Biele entfremdeten. So wird von dem oben erwähnten Paul Bolzius ausdrücklich erzählt, daß er durch den Mangel an Kirchenzucht unter den Evangelischen sich abgestoßen gefühlt habe, und Capito bezeugt, daß Michael Sattler die Ermahnungen der Straßburger Prädicanten besonders deshalb nicht beachtet haben möge, weil er "etwas Mangel im äußeren Leben der Gemeinde" bei seinen Gegnern gefunden habe.<sup>2</sup>)

Zwei der gelehrtesten und geistwollsten Theologen jener Zeit waren es, unter deren Führung seit dem Jahre 1523 die alte Kirche in Straßburg bekämpft und besiegt worden war, nämlich Wolfgang Fabritius Capito und Martin Bucer. Der erstere hatte früher die einsslußreiche Stellung eines Hospredigers beim

<sup>1)</sup> Capito, Sin wunderbar Geschicht und ernstlich Warnung Gottes, so sich an einem Widertäuffer genannt Claus Frey zugetragen zc. Anno 1534. Bl. A. 21.

<sup>2)</sup> Banm, Capito und Buger. Elberfelb 1860, G. 373.

Kurfürsten von Mainz besessen und bei seiner frühzeitigen Hinneigung zur Reformation für dieselbe von Anfang an viel gethan. Jahre lang konnte er sich indessen nicht entschließen, zu Luther überzutreten und damit seinen Austritt aus der alten Kirche zu erklären. Er fühlte sich von Luthers Wesen trot mancher Uebereinstimmung abgestoßen und hatte sich schon im Jahre 1521 über die Art, in welcher Luther-den Kamps führte, misbilligend ausgesprochen.

Seine Haltung in der kirchlichen Frage war die Ursache, daß er seine Mainzer Stellung verließ. Doch scheint ihn Papst Leo, welchem er sich noch im Jahre 1523 durch Erasmus hatte empfehlen lassen, nicht ganz aufgegeben zu haben; wenigstens erhielt Capito in demselben Jahr die Propstei des damals noch katholischen Stifts S. Thomä in Straßburg und gelangte dadurch nicht nur in den Besitz einer reichen Pfründe, sondern auch einer angesehenen Stellung in der Reichsstadt. Die Eindrücke und Wahrnehmungen, welche er hier empfing, brachten seinen Entschluß bald zur Reise; er stellte sich an die Spitze derer, die schon längst der alten Kirche seindlich gegenüber standen, und setzte mit Hülse des in Straßburg angesehenen und beliebten Predigers Matthäus Zell, der sür die Resormation den Boden bereitet hatte, und des vor Kurzem dort eingetroffenen früheren Mönches Martin Bucer die Abschaffung der alten Kirchengebräuche durch.

Mit dieser Beseitigung des Alten war aber einstweilen, wie oben bemerkt, eine klare Entscheidung über das Neue noch nicht getroffen. Weder Capito noch Matthäus Zell, die damals unbestritten in Straßburg als die angesehensten Geistlichen galten, theilten Luthers oder Zwinglis Ansichten vollständig und sie hätten gern für ihre Kirche einen eigenen Weg eingeschlagen. Ein jeder derarkige Gedanke mußte aber an den praktischen Schwierigkeiten seiner Durchführung die größten Hindernisse sinden. Dereitenge beurtheilt die religiös-kirchlichen Berhältnisse salsch, der die

politischen und Machtfragen, welche dabei in Betracht kommen, außer Acht läßt, und Capito konnte sich in richtiger Erkenntniß ber politischen Thatsachen ber Einsicht nicht verschließen, daß ein gesondertes Borgeben die größten Gefahren in sich berge.

Aus Capitos Verhalten, welches wir unten näher besprechen werden, erhellt, daß er sich dem besseren Theil des Täuserthums innerlich viel verwandter fühlte als dem Lutherschen oder Zwinglischen Kirchenthum. Allein er sah zugleich wohl ein, daß dem Ersteren vorläusig jede sichere äußere Machtunterlage sehlte; in der Welt voll Feinden, die jeder Gegner der römischen Kirche gegen sich aufrief, war eine solche Basis allerdings höchst nothwendig, und nachdem Luther in der Gewinnung des sächsischen Hoses und Zwingli in einzelnen Schweizer Cantonen eine solche sich geschaffen hatten, schien es für jeden Antikatholiken räthlich, sich des Beistands der einen oder der andern dieser Potenzen oder wo möglich beider zu versichen. Hätten freilich Capito und Zell den Muth und die Begeisterung Dencks oder Marbecks besessen, so würden sie solchen Rathschlägen der Klugheit keinen überwiegenden Einfluß eingeräumt haben.

Diese Erwägungen waren es, welche Capito zu dem Versuch veranlaßten, die neue Straßburger Staatskirche in Eintracht sowohl mit Luther als mit Zwingli erhalten zu wollen. In dem bereits erwähnten Brief vom 31. Dec. 1524 versichert Capito dem Zwingli seine Ergebenheit in allen Punkten — abgesehen von der Kindertause —, gleichzeitig aber schrieb er auch einen sehr versöhnlichen Brief an Luther nach Wittenberg, um diesem von der neuen Schwestergemeinde eine günstige Borstellung beizubringen.

Man würde sehl geben, wenn man dies Verhalten auf Mangel an Ueberzeugungstreue ausschließlich zurückführen wollte. Bielmehr kam für Capito hierbei auch ein sehr achtungswerthes Motiv in Betracht, nämlich ein aufrichtiges Streben nach Frieden und Eintracht mit Allen, mit welchen er sich in den Hauptpunkten

eins wußte. Diese Einigkeit galt ihm viel mehr als zahlreiche nach seiner Auffassung nebensächliche Punkte, und es ist nicht zu leugnen, daß nach seinen Grundsätzen unendlich viel Unglück, Haß und Zwietracht unserem Bolke erspart worden wäre. Wilbe und Duldsamkeit waren Capitos besondere Charaktereigenthümlichkeiten und in seinem wohlwollenden Herzen wäre der Gedanke an blutige Bersolgung von Mitchristen, die sich nur in einzelnen Lehrsätzen und Ceremonien von der allgemeinen Kirche, die er erstrebte, trennten, niemals aufgekommen.

Der Versuch, mit Luther und Zwingli gleichzeitig einig zu bleiben, scheiterte natürlich balb, da diese Capitos Weitherzigkeit in der Duldung von Abweichungen grundsätzlich verurtheilten.

Als Capito die Nothwendigkeit einer festen und klaren Stellungnahme einsah, trat noch einmal die Frage an ihn heran, ob er seinen principiellen Standpunkt im Interesse des Friedens aufgeben oder auf die Gefahr einer neuen Parteibildung hin festhalten sollte.

Da war es nun von der größten Bedeutung sowohl für Straßburg wie für alle die Gegenden, deren Führerin diese Stadt war, daß seit dem Ansang des Jahres 1526 sich in Capitos Anschauungen eine immer entschiedenere Trennung von Luther wie von Zwingli zu vollziehen begann.

Der Gegensat zu Luther war durch dessen ganze Gemüthsrichtung und Lehren schon von langer Zeit her vorbereitet. Seit
dem Jahre 1525 schlug aber auch Zwingli in der religiösen Frage
eine Richtung ein, welche Capito auf das entschiedenste mißbilligte.
Die Mittel nämlich, mit welchen Zwingli den Kampf gegen seine Züricher Gegner führte, mißsielen Capito durchaus. Während
Letzterer der Ansicht war, daß man in Sachen der Religion nur
öfsentliche Gottesleugner und Lästerer oder Aufrührer mit Hüsse
bes weltlichen Armes strafen dürse, in dogmatischen Abweichungen
aber Freiheit lassen müsse, proclamirte seit Ende 1525 Zwingli ein Spstem blutiger Bersolgung gegen diejenigen seiner ehemaligen Glaubensgenossen, von denen er sich in einzelnen Glaubenssätzen getrennt hatte.

Zwinglis haß gegen einzelne seiner Züricher Mitburger, die fich zu seinem neuesten Glauben nicht bekennen wollten, war ein fo beftiger, daß jede Rudficht, jedes Gefühl menschlicher Milbe aus seinem Bergen verbannt ichien. Es handelte sich babei vorwiegend um die Frage der Kindertaufe; gerade hierin war Zwingli nach seinem eigenen Geständnig ursprünglich berselben Ansicht gewefen') wie seine nunmehrigen Gegner. Aber bies hinderte ihn nicht, nachdem Umftande irgend welcher Art ibn in diesem Punkt zum Renegaten gemacht hatten, ben Magistrat ber Stadt Burich, ben er beherrschte, zu ben schärfsten, ja graufamen Magregeln gegen die "Baptisten" zu bestimmen. . Mit welcher Leidenschaft er Partei ergriffen hatte, geht aus einem Brief an Babian vom 28. Mai 1525 hervor, in welchem er fagt, alle früheren Kämpfe seien gegenüber diesem Rampf ein Kinderspiel; "Aufruhr ist es, Parteiung, Regerei, aber nicht Baptismus."2) Schon im Januar 1525 hatte-er bie Bertreibung einzelner seiner Gegner burchgesett; bann folgten schwere Einkerkerungen und am 7. März 1526 konnte Zwingli triumphirend an Badian melben, daß ber Rath zu Zürich die Anwendung der Todesstrafe gegen die Täufer beschlossen habe.3)

Es macht bem Charafter Capitos Ehre, daß er diese Entwicklung des Zwinglischen Kirchenthums nicht billigen konnte.

Der Gegensatz gegen Zwingli mußte um so schärfer werben, als Capito in benselben Monaten, wo Zwingli ben Krieg gegen

<sup>1)</sup> Zwingli erzählt, er habe zeitweilig gemeint, "es wäre viel besser, man tause die Kinder erst, wenn sie zu gutem Alter kommen wären." Zwinglii Opera II, 1, 245.

<sup>2)</sup> Zwinglii Opera VII, 398.

<sup>3)</sup> Diefelbe tam ja bann auf Zwinglis Betreiben alsbalb jur Anwendung.

bic Täufer mit schwerem Ernst begann, in seinen Anschauungen sich eben benselben Täufern außerordentlich näherte. Dieser Umssehwung fand unter dem Einfluß eines Mannes statt, dessen Schicksale benjenigen Dencks sehr ähnlich sind und hier eine besondere Beachtung fordern.

3m Jahre 1526 war Martin Cellarius, ein achtundzwanzigjähriger Stuttgarter, welcher früher in Wittenberg studirt und sich die Freundschaft des Melanchthon erworben hatte, nach Strafburg gekommen. Es war dies berfelbe Cellarius, welcher mit ben Zwickauer "Propheten" Micolaus Storch und Marcus Stübner im Jahre 1521 zu Wittenberg gegen Luther aufgetreten war und durch seine Lehre vom "inneren Wort" und von der Kindertaufe selbst den Welanchthon eine Zeit lang schwankend gemacht hatte. Cellarius hatte wie die übrigen Freunde fliehen muffen, war nach Oftpreußen gegangen, später auch in Zurich gewesen, wo er mit Zwingli sich in Beziehung gesetzt batte, aber erzürnt von ihm geschieden war. Wenn Cellarius auch späterhin. (wie Capito versichert) auf die Lehre von dem Eid, der Obrigkeit und der zweiten Taufe nicht mehr den früheren Werth legte, so hatte er boch, als er nach Straßburg kam, in anderen Punkten noch seine eigenen Ansichten.1)

Daß biese von Luther und Zwingli abweichenden Meinungen biejenigen der Züricher und Augsburger Täuser waren, unterliegt keinem Zweisel. Es ist überliesert, daß Cellarius eine Zeit lang auf dem Standpunkt stand, den Felix Manz vertrat. Als Anfang des Jahres 1527 Zwingli es durchgesetzt hatte, daß Manz wegen der Abweichung von der Schweizer Staatskirche ertränkt wurde — die Hinrichtung geschah am 5. Januar 1527 — kamen die Sympathien des Cellarius für den Genossen zu Tage. Außer-

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera VIII, 95. \$\mathcal{B}gl. VII, 563 ,,Habet tamen (Cellarius) sua dogmata."

bem bezeugt uns Bucer ausbrücklich, baß Cellarius "vom catabaptistischen Geist in Wahrheit erfüllt" gewesen sei.')

Gleichwohl bielt fich Cellarius von der Strafburger Gemeinde, die man dort Wiedertäufer nannte, fern. Der Grund hierfür lag darin, daß neben den besseren Elementen sich in der großen Reichsstadt einzelne Gesellen an die neue Partei herandrängten, bie mit ben Theorien ber Gleichheit und Brüberlichkeit keineswegs nur religiöfe Ziele verfolgten. So entschieden und deutlich man solchen Leuten seitens der Führer die Thur weisen mochte, so unmöglich war es bei dem Mangel einer festen kirchlichen Organisation, dieselben zu verhindern, daß sie sich selbst zu den Täufern zählten. Die Gegner ergriffen natürlich biesen Umstand als erwünschten Anlag, um alle biejenigen, die nicht katholisch ober zwinglisch sein wollten, verdächtig zu machen, und so tam es, bag selbst Capito gegen die sog. "Catabaptisten" in demselben Augenblick zu Felde zog, wo er in seinen Anschauungen sich dem besseren Täuferthum entschieden näherte. Er fagt felbst, daß die Bartei, Die er "Wiebertäufer" nennt, burchaus nicht unter sich gleich und einer Ansicht fei.2) Eine alles beherrschende Persönlichkeit und eine allgemein anerkannte Autorität, wie sie bie Lutheraner und Zwinglianer befaßen, fehlte ben Täufern und so waren sie allen ben Nachtheilen ausgesetzt, in die eine Partei gerath, welche der Leitung entbehrt.

Ueber Cellarius waren nun, wie oben bereits erwähnt, in ben unter Luthers Einfluß stehenden Kreisen sehr ungünstige Urtheile in Umlauf gesetzt worden.

Capito erzählt uns dies, indem er fagt, es seien von Wittenberg ber unentschuldbare Borurtheile gegen Cellarius erweckt worden.3) In Folge davon, fügt er an anderer Stelle hinzu,

<sup>1)</sup> S. Heberles Auffat in ber Zeitschrift für histor. Theol. 1857, S. 82.

<sup>2)</sup> Zwinglii Opera VIII, 77.

<sup>3)</sup> Zwinglii Opera VIII, 83: Hominem cum judicio admisimus, adeo nobis objecta erat a Witemberga degravatus praejudicio inexcusabili.

habe er (Capito) den Letzteren, bevor er ihn gesehen, auf das ärgste gehaßt.<sup>1</sup>) Thorheit, Stolz, Uebermuth, Unverstand und Aufruhr habe man ihm nachgesagt.

Diese Auffassung änderte sich sofort, als Capito ihn kennen lernte. Er berichtet über die neue Bekanntschaft zuerst am 14. November 1526, und aus dem betreffenden Brief geht hervor, daß ein intimerer Verkehr schon vorhergegangen sein muß.

Die Beziehung, welche sich nun zwischen den beiben Männern entspann, gestaltete sich von Monat zu Monat inniger. Ja, Capito nahm den jungen Mann in sein Haus auf und war fortan sein Freund und Beschützer gegen alle die Gegner, die Cellarius verfolgten.

Im August 1527 schickte Capito nach Zürich an Zwingli folgende Charafteristit des Cellarius, den er nun, wie er sagte, aus einem halbjährigen Zusammenwohnen kenne2): "Er ift ein gottergebener Mann", schreibt er, "weit entfernt von jenen Schwächen ber Seele, benen ich und meines Gleichen ausgesetzt sind. Was ihm auch begegnen mag, er weiß die gute Seite Die Wittenberger reben ibm desselben bervorzuheben. Uebles nach; er feinerseits rebet ihnen Gutes nach, soweit es mit Bahrheit geschehen fann. Bahrend man ihn mit Schmähungen überhäuft, pflegt er zu antworten: Selbst bei ben Auserwählten Gottes wird man Mängel finden, und er pflegt basjenige als leichten Fehler auszulegen, was in Wahrheit, wie ich glaube, ein schweres Vergeben ift. Denn den Ruf eines unschuldigen Menschen zu untergraben, fällt kaum jemals unter die Rategorie des Guten, vielmehr halte ich es bei einem Christen für ein nicht zu buldendes Bergeben. Außerdem bezieht er Alles, was er sagt, auf den Ruhm Gottes und Christi und bies habe ich gleich bei unseren ersten Gesprächen erkannt. Darin lag für

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera VIII, 96: Antiquam videram, odi pessime.

<sup>2)</sup> Zwinglii Opera VIII, 83.

mich der Beweis, daß nichts Leichtfertiges aus einem solchen Herzen sließen könne." "Die Liebe ist ihm", sagt Capito an einer anderen Stelle'), "der oberste Grundsat; sein ganzes Dichten und Trachten geht dahin, daß wir unter Wahrung der Hauptsätze christlicher Lehre unsere Fehler und Irrthümer gegenseitig tragen und ertragen; er hofft, daß Gott eine höhere Einsicht zukünstigen Geschlechtern gnädig verleihen werde." Cellarius' Ansicht über das Treiben der Straßburger Bürger, welche von Capito als Wiedertäuser bezeichnet wurden, scheint keine günstige gewesen sein. Capito erzählt uns, daß Cellarius gefürchtet habe, die unruhigen Elemente, welche sich an diese Partei herandrängten, könnten bei dem Mangel einer zuverlässigen Führung ganz auf Abwege gerathen und der öffentlichen Uebung des Evangeliums zuletzt sehr schweren Nachtheil bereiten.

Es war ein Ungluck für die neue Partei gewesen, daß sie in Strafburg zuerst burch eine Perfonlichkeit öffentlich bekannt geworden war, welche wegen ihres Berhaltens ben Unwillen weiter Areise auf sich gezogen hatte. Ob ber betreffende Mann sich felbst einen "Wiebertäufer" nannte, ist zweifelhaft, jedenfalls aber bielt man ibn in den Kreisen der evangelischen Geistlichen für einen solchen und für ein Mitglied ber Partei, die in ber Schweiz von Zwingli bekämpft wurde. Im Juni 1526 berichtet Capito an Zwingli2), daß ein Anabaptist, ein Weber aus Benfelden, Rubestörungen und ärgerliche Auftritte veranlagt habe. Er habe die evangelischen Beistlichen geschmäht und die Kindertaufe verworfen. Die Sache war beshalb für Capito und seine Freunde so unangenehm, weil die katholische Partei in der Stadt den Anlaß mit Freuden ergriff und es durchsette, daß mehrere öffentliche Disputationen mit dem Weber gehalten wurden. Das Resultat steigerte bas Selbstvertrauen bes ungebilbeten Mannes in bem Grabe, bag

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera VII, 563. 2) Opera VII, 516.

er es nach einiger Zeit wagte, ben milben und allverehrten Borfämpfer der Reformation, Matthäus Zell, während des Gottcsbienstes Lügner zu nennen. Man warf den Störenfried ins Gefängniß und die Folge seines Auftretens war, daß alle diejenigen, die sich zur Wiedertaufe bekannten, hinfort nicht nur mit der grundsätlichen, sondern auch mit der persönlichen Gegnerschaft der gekränkten Straßburger Geistlichen zu rechnen hatten.

Daß sich Cellarius inbessen trot seiner Zuruchaltung mit bem besseren Theil ber "Täufer" eins wußte, haben wir oben bereits gesehen.

Unter viesen Umständen mußte die Freundschaft zwischen ihm und Capito von wichtigen Folgen für die Haltung des Letztern werden. Bucer sah mit steigender Besorgniß die wachsende Intimität der beiden Männer. Er fand den Berkehr allzu vertraulich und mußte schließlich dem Zwingli melden, daß Cellarius in vielen Punkten den Capito zu sich herübergezogen habe.')

Als Cellarius im Jahre 1527 ein kleines Buch herausgab, schrieb Capito eine Borrebe bazu, in welcher er sich ganz zu ber Lehre seines Freundes bekannte.<sup>2</sup>) Die Folge bavon war, daß eine Entsremdung zwischen Zwingli und Capito eintrat, welche leicht weitere Consequenzen nach sich ziehen konnte. Die Uebersetzung des Propheten Hosea, welche Capito damals (1527) herausgab, zeigte nach Decolampads Zeugniß deutliche Spuren von Cellarius' religiösen Ansichten.<sup>3</sup>)

Die Sache schien Capitos Freunden um so gefährlicher, als

<sup>1)</sup> Brief Bucers an Zwingli vom 15. April 1528.

<sup>2)</sup> Das kleine Buch filhrt ben Titel: Cellarius, De operibus Dei Electionis et Reprobationis. Es scheint zu Strafburg gebruckt zu seine Leiber habe ich es nicht einsehen können. Seine Wiederauffindung wurde von Werth sein.

<sup>3)</sup> Occolampad schrieb damas an Zwingli: (Capito) παιδοβάπτισμα abolitum velit et alia quaedam Cellarii in Hoseam infarserit. (Seß, Occolampad, S. 315).

sie nichts Stichhaltiges gegen Cellarius vorbringen konnten, ja, Bucer felbst mußte beffen Berhalten loben. Er schrieb im Jahre 1527 an Zwingli: "Weil man bas helle Sonnenlicht finster nennen mußte, wenn man nicht gestehen wollte, daß ber Mann eine ausgezeichnete Frömmigkeit besitt, so werben wir uns buten, daß wir Berbächtigungen, die ber Liebe fremb find, gegen ihn zulaffen. Doch ich geftehe bir, bag ich einen großen Gewinn barin erblicken würde, wenn er unserer Ansicht von der Taufe — denn ich bege mit dir die gleiche — beiträte. Aber während es uns schriftgemäß scheint, die Kinder zu taufen, und wir der Nächstenliebe wegen, falls etwa die Kirche die Gewohnheit hatte, nur die Erwachsenen zu taufen, zeitweilig eine Berschiebung ber Taufe zulassen wollen, so hat er die gegentheilige Ansicht und glaubt, es sei schriftgemäß, die Erwachsenen zu taufen, der Liebe wegen aber könne man es nachsehen, daß die Kinder getauft werden bis eine tiefere Einsicht durch die Kirche herbeigeführt werde."1) Cellarius wolle indessen keine Unruhe stiften und werde eventuell fein eigenes Rind taufen.

Die Hinneigung Capitos zum Baptismus brückt sich auch in ben Schriften aus, die in der Zeit dieser Freundschaft entstanden sind. So sagt er einmal'): "Diejenigen, welche unter der härtesten Thrannei den Anabaptismus in Berbindung mit dem Bekenntniß Christi vertreten, sehlen ohne bosen Willen, wenn

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera VIII, 96. Die merhoürbigen Borte Icuten: Quia apertam lucem tenebras vocare oporteret, nisi fateremur illum ex asse pium, ita cavebimus ab eo, ne quid alienae a dilectione suspicionis admittamus. Sed fateor equidem tibi, magno redimerem, ut nostro de Baptismo sententiae — nam mihi tecum eadem est — accederet. Sed dum nobis videtur secundum scripturam esse, infantes baptizare, propter caritatem autem, si qua Ecclesia consuesset adultos dumtaxat baptizare, ad tempus posse ferri Baptismi dilationem, ipsi prorsus contrarium videtur, secundum Scripturas esse adultos baptizare, caritati autem posse donari Baptismum parvulorum donec melius ecclesia edoceantur.

<sup>2)</sup> S. ben Auffat Deberles in ber Zeitschr. für hift. Theol. 1857, S. 287.

sie fehlen, weil sie sich ber Wiedertause nicht als eines Mittels der Zertrennung der Kirchen bedienen, sondern als eines Erkennungszeichens, durch welches sie bezeugen, daß sie an das gehörte Wort vom Reiche glauben und ihr Leben für ihren Erlöser darzugeben bereit sind. Es gilt jedoch zu beten, daß der Herr diese Knechte Gottes, Christi Zeugen und unsere theuersten Brüder, mit der Erkenntniß seines Namens erfülle; obgleich ich sie darum nicht weniger werth halte, weil sie in diesem Punkte, wie ich glaube, schwach und an misverstandene Schriftstellen zu anhänglich sind, auch ohne gewisse Berufung sich in ein gefährliches Unternehmen einlassen." Nicht ohne Berechtigung konnten die Straßburger Täuser eine Zeit lang sich rühmen, daß Capito ihnen günstig gesinnt sei.")

Bährend in der Geistesrichtung des damals in Straßburg angesehensten Theologen eine solche Wandlung sich vollzog, nahm die kleine Partei, die wir oben geschildert haben, gleichzeitig an innerer Festigkeit und Zahl der Anhänger von Monat zu Monat zu. Ein begabter Parteigänger der Züricher Täuser Wilhelm Reublin, früher Vicar in Wylikon bei Zürich, ließ sich zeitweilig in Straßburg nieder; der vielseitig gebildete Arzt Otto Brunfels schloß sich den "Brüdern" an; Jacob Vielfeldt (Polychorius oder Multicampianus), der sich als Ueberseter lateinischer Classiker bekannt gemacht hat, hielt sich zu ihnen, und ein Flüchtling aus Desterreich, Iohann Bünderlin, trat als Schriftsteller für die Sache der Täuser aus.<sup>2</sup>) Männer, welche auf den geringen Mann großen Einsluß besaßen, wie der gut unterrichtete und geschickte Gärtner Clemens Ziegler, stellten ihren Eiser und ihre Hingabe in den Dienst der Partei.

<sup>1)</sup> Brief Decolampabs an Zwingli vom 1. Juli 1527.

<sup>2)</sup> Es find die Titel von zwei Schriften beffelben befannt:

<sup>1)</sup> Ein gemein Berichtung liber ben heiligen Schriftinhalt, 1529 s. l.

<sup>2)</sup> Aus was Ursach sich Gott in die Nyber gelassen, 1529 s. l. Sollten sich bieselben erhalten haben?

Bon besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde konnte die Haltung des allgemein beliebten Matthäus Bell werben, ber zwar, wie aus bem erzählten Zwischenfall erhellt, feineswegs mit allen fogenannten "Catabaptiften" übereinstimmte, aber boch nach bem Zeugniß seiner Gemahlin Katharina ben Standpunkt ber principiellen Feinde bes Täuferthums nicht theilte. Er erklärte öffentlich auf ber Kanzel und bei Belegenheit einer Berathung ber Prediger, daß er mit ben Magregeln, die einzelne seiner gelehrten Amtsgenossen bei ber Obrigkeit burchzuseten fuchten, nicht einverstanden war, und bekannte feine Ueberein= ftimmung mit bem wichtigen Grundsatz ber Täufer (ben fie im Begenfat ju Luther lehrten), bag bie Dbrigkeit in Sachen bes Glaubens zur Anwendung von Gewaltmaßregeln nicht berechtigt fei. Je nach bem weiteren Berlauf ber Bewegung war eine noch entschiedenere Stellungnahme bes Zell im Sinne ber Täufer zu erwarten.1)

In diese Zustände und Stimmungen hinein kam nun Hans Denck, als er im Spätherbst 1526 Augsburg verlassen hatte. Nicht als ob er alle die angedeuteten Berhältnisse schon ausgebildet vorgesunden hätte, aber die Ansätze dazu waren doch vorhanden und seine Ankunst war deshalb ein Ereignis ersten Ranges für die Straßburger Täuser, weil in ihm der Führer gefunden war, der bisher den zersplitterten Tendenzen gesehlt hatte. Der sittliche Muth, die Energie seines Wollens, die Klarheit seines Denkens und die Begeisterung seiner reinen Seele gaben ihm eine Ueberlegenheit, welche Gelehrte und Ungelehrte, Reiche und Arme mit sich fortris. Wie in Nürnberg, S. Gallen und Augs-

<sup>1)</sup> Es wäre eine bankbare Aufgabe, bie Ansichten Zells einer näheren Antersuchung zu unterziehen. Man würde voraussichtlich babei überraschende Refultate finden.

burg, trat seine Persönlichkeit rasch in den Bordergrund des Kampses und Jedermann fühlte, daß er an ihm seinen Meister gefunden habe. Er war der Mann, der, wenn man ihn gewähren ließ, das ganze Gebäude der Straßburger Staatskirche in absehbarer Frist über den Hausen wersen konnte.

Kurze Zeit nach seiner Ankunft gelang es Denck, die Berfönlichkeit, auf bessen Gewinnung zunächst das Meiste ankam, Capito, für sich im höchsten Grade einzunehmen. In einem Brief an Zwingli versicherte Capito, daß Dencks musterhafter Lebenswandel, die Geschicklichkeit seines Geistes und die Würde seiner persönlichen Haltung in wunderbarer Weise das Bolt anzögen.')

Denck genieße, sagt Capito an einer anderen Stelle, bas größte Bertrauen, und ringsumber fielen ihm die "Diener des Wortes" zu.

Sehr merkwürdig ist die Erzählung Capitos über eine Conferenz, welche zwischen ihm, Cellarius, Dend und Hetzer über die religiösen Fragen stattgefunden hatte. Bei dieser Gelegenheit habe, sagt er, Cellarius den Dend so sehr in allen Punkten auf seiner Seite gehabt, daß Letzterer dem Cellarius die seierliche Bersicherung gab, es sei "zwischen uns" alles ausgeglichen und eine Uebereinstimmung herbeigeführt.") Es wurde bei dieser Disputation Dends Schrift vom freien Willen zu Grund gelegt und Dend gab die Begründung seiner Sätze an der Hand der heiligen Schrift. Dend erscheint dabei nicht als Bertheidiger oder Angeklagter, sondern durchaus als Leiter, dem die übrigen ihre Zu-

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera VII, 579. — Kurze Zeit vorher, ehe Capito ben Denck persönlich kennen gelernt hatte, hatte er noch bas Urtheil Dritter über Denck wiederholt. S. a. O. VII, 572. Der Umschwung scheint sehr rasch eingetreten zu sein und bürfte mit der unten erwähnten Conserenz zwischen Capito, Cellarius und Denck zusammenhängen.

<sup>2)</sup> Die bis jest nicht beachtete Erzählung lautet: "Egit (Cellarius) cum Denkio praesente Hezero humili dignitate adeoque Denkium in omnibus assensorem habuit, libellumque suum, quem de libero arbitrio edidit, ad apostolorum sententias idem exposuit, ita ut Cellarium sancte affirmaret, compositum transactumque esse inter nos. Zwinglii Opera VIII, 83.

stimmung zu erkennen geben. Selbst wenn man behaupten wollte, daß es doch nur Cellarius gewesen sei, der, nach Capitos Worten, sich mit Dend zu den gleichen Ansichten in allen Punkten bekannt habe, so solgt doch aus der oben bewiesenen Verwandtschaft Capitos mit Cellarius, daß Ersterer miteinbegriffen ist.

Bon dieser Conferenz an nahmen die Beziehungen des Capito zu Denck eine immer intimere Gestalt an. Ein armer Wiedertäuser, der Schneider Georg Ziegler, welcher zu Ende des Jahres 1526 gefangen gesetzt worden war, sagte öffentlich aus, daß er auf den Bunsch "Herrn Capitos" und Denck sein Haus zur Herberge für die Täuser hergegeben habe.) Es liegt um so weniger Grund vor, das Bekenntniß des einsachen Mannes für eine Ersindung zu halten, als dasselbe mit den Aussagen anderer Täuser über die heimliche Unterstützung ihrer Partei durch Capito übereinstimmt und der Letztere seine Annäherung an die Täuser unter dem Hinweis darauf zugiebt, daß er dieselben für seine Lehren habe gewinnen wollen. Besonders merkwürdig aber ist, daß Ziegler die beiden Männer gemeinsam als seine Berather hinstellt.

Man erkennt aber auch zugleich, daß es Dend in kurzer Frist gelungen war, bei Hoch und Niedrig seinen Rathschlägen und Ansichten Eingang zu verschaffen, und wir dürsen es glauben, was Capito gelegentlich dem Zwingli versichert, daß die Ankunft Dends die Straßburger Kirche in die heftigste Bewegung versetht habe.<sup>2</sup>)

Wenn man sich biese Verhältnisse vergegenwärtigt, so erscheint es auffallend, daß das Täuferthum in Strafburg gleichwohl zur

<sup>1)</sup> S. bie Aussagen bes Ziegler bei Cornelius, Minft. Aufruhr II, 269.

<sup>2)</sup> Capito an Zwingli: (Denkius) nostram certe ecclesiam conturbavit vehementer. Zwinglii Opera VII, 579.

herrschenden Stellung nicht gekommen ist. Eben als die Partei auf ihrem Höhepunkte angekommen war und einen Führer gefunden hatte, der ihre Kräfte zusammenfassen und leiten konnte, wurde sie dadurch ihrer disherigen Erfolge beraubt, daß es den Gegnern gelang, den Mann, auf den Aller Augen gerichtet waren, nach wenigen Wochen aus der Stadt zu vertreiben. Wie aber ist diese Bertreibung möglich geworden?

Als die städtischen Obrigkeiten zu Strafburg unter Führung Capitos und Martin Bucers ben Entschluß faßten, sich von ber alten Kirche los zu sagen, fühlten sie bas Bedürfniß nach Startung ihrer firchlich-politischen Stellung ebenso wie ihre Geistlichen, und es lag in ber Natur ber Berhältnisse, daß sie bei benjenigen politischen Mächten, die sich bereits gegen Rom erklärt hatten, Anlehnung suchten. Die größere Uebereinstimmung ber religiöfen Anschauungen und politische Erwägungen führten die Reichsstadt schlieflich zur Annäherung an die neue schweizerische Kirche und die innere Nothwendigkeit der Lage drängte das Strafburger Gemeinwesen allmählich zu einer völligen Unterordnung unter den Willen des Schweizer Reformators. Der Magistrat sah in den schwierigen politischen Zeitumständen das einzige Heil der Stadt in einem Bunde mit ben evangelischen Cantonen, und Zwingli, ber die letteren beberrichte, verfehlte nicht, die Isolirung Strafburgs zugleich im Sinne seiner religiösen Anschauungen auszunuten. Er erreichte bei bem Magistrat allmählich nicht nur ben Besitz ber Herrichaft für seine Freunde, sondern auch Bulfe und Beiftand im Rampfe gegen alle seine religiösen Feinde.

Weber Capito noch Zell noch irgend ein anderer ber Straßburger Geistlichen hatte die Situation mit allen ihren Consequenzen so rasch und so richtig durchschaut, als Martin Bucer.

Bucer war vor seinem Uebertritt zur neuen Kirche ein Mitglied des Ordens gewesen, den man den Vorläuser der Gesellschaft Jesu im Mittelalter genannt hat, nämlich des DominicanerReller, Hans Dend. Orbens. Man kennt ja die feinbselige Stellung, die dieser Orden von jeher gegen alle "Ketzer" eingenommen hat. Bucer hatte sein Kloster im Jahre 1521 mit päpstlicher Erlaubniß verlassen, war aber bald aus der alten Kirche ausgetreten, hatte eine ehemalige Nonne geheirathet und eine Anstellung als lutherischer Pfarrer in Weißendurg im Unterelsaß gefunden.

Er hatte das Unglud, im Jahre 1523 von dort vertrieben zu werben, und eilte nun nach Strafburg, wo er mit seiner Familie ganglich mittellos und in den gedrücktesten Berhältnissen Als kurz barauf bie evangelische Bewegung baselbst ausbrach, gelang es Bucers hervorragender Begabung bald, sich im Dienste dieser Sache auszuzeichnen. Er war im Besitz einer ungewöhnlichen Gelehrsamkeit, und vermöge des Scharffinns und ber Gewandtheit, die ihm eigen waren, wußte er seine Kenntnisse in einer für jeden Gegner gefährlichen Weise zu verwenden. Die Energie, mit welcher er sich aus niedrigem Stande zu seiner Stellung emporgearbeitet hatte, zeigte fich auch später in allen seinen Unternehmungen. Um ein Ziel, welches ihm vorschwebte, zu erreichen, war ihm keine Mühe zu schwer, kein Hinderniß zu groß. Ein rascher und sicherer Blick für Verhältnisse und Menschen gab seinem erfindungsreichen Geist stets die richtigen Mittel an die Hand. Ich stimme mit unparteiischen neueren Gelehrten vollkommen darin überein, daß man ihm Unrecht thut, wenn man behauptet, daß seine Ziele zunächst perfonlichen Vortheilen gegolten hatten; vielmehr besaß er unzweifelhaft ein ernstes Streben, ber Kirche nütlich zu sein, in beren Dienst er sich begeben hatte. Auch hielt er diese Kirche für die beste, die er erreichbar glaubte. Allein selbst seine bamaligen nächsten Befannten und Befinnungsgenoffen räumen ein, daß er den Zeitumftänden häufig in höherem Grabe Augeständnisse machte, als berjenige es gethan haben wurde, welcher mit einer ftarken, begeisterten Ueberzeugung für seinen Glauben erfüllt war. Riemand stand bem

Bucer im Jahre 1524 persönlich näher als Capito, bennoch spricht sich dieser dahin aus, daß Bucer, welcher jetzt sich als eifriger Anhänger Zwinglis bekenne, früher die Ansicht Luthers deshalb versochten habe, weil er mehr den Zeitverhältnissen als der Wahrsheit Rechnung trug.') In derselben Richtung bewegen sich andere Urtheile von ganz unparteiischen Zeitgenossen'), und wir werden unten den Beweis erbringen, daß die Mittel, deren er sich zur Erreichung eines in seinem Sinne "guten" Zweckes bediente, in einzelnen Fällen in bewußten Berläumdungen bestanden.

Dem Capito, mit dem er seit 1523 gemeinsam thätig war, war Bucer in vieler Hinssicht überlegen. Die Zähigkeit, Menschenfenntniß, Gewandtheit Bucers mangelten Jenem sast vollständig. Auch wurde Capito weit mehr durch Gemüthsassecte bestimmt als Bucer, und während Ersterer ängstlich jeden Schritt nach der sittlichen Seite hin prüste, wurde Bucer durch derartige Gedenken nicht in gleichem Maße aufgehalten. Bucer, der mit raschem und richtigem Blicke das Nothwendige und Erreichbare erkannte, beherrschte die Straßburger Kirche mehr als der angesehenere und mehr geschätzte Capito, und nicht dieser gab die Richtung an, welche sie einschlug, sondern Bucer.

Nachdem Zwingli in der oben geschilderten entschiedenen Weise gegen die Täuser Stellung genommen hatte, konnten sich seine Straßburger Freunde dem gleichen Berhalten nicht entziehen. Allerdings schritt man einstweilen nicht mit Todesstraßen ein, aber Bucer, der zugleich seine religiösen Anschauungen gefährdet sah, hielt die Unterdrückung der aufkommenden Partei, soweit sie ohne Hinrichtungen erreichbar war, doch für nothwendig.

Bunachft murbe, soviel wir wiffen, Jacob Groß aus Balbehut

<sup>1)</sup> Capito an Zwingli am 31. Dec. 1524. Opera VII, 375.

<sup>2)</sup> Selbst Bucers Freund Calvin sagt über ihn und Melanchthon, daß bie beiben Männer "in modo agendi se tempori nimis accomodant". Barrentrapp, Hermann von Wied, S. 105, Ann. 1.

nebst Georg Tucher und Wilhelm Echsel gefangen genommen und in den Thurm geworfen. Bucer hatte bort, wie aus amtlichen Aufzeichnungen feststeht, ein Gespräch mit Jacob Groß, in welchem es sich unter Anderm um ben Gebrauch der Waffen handelte. 2018 Groß erklärte, er wolle Niemand todtschlagen, selbst auf Befehl der Obrigkeit nicht, habe ihn, sagt Groß aus, "der Bucer bem Teufel befohlen".1) Man ersieht baraus, wie entschieden von Bucer in dieser Sache Partei ergriffen murbe. Alsbald nach diesem Berhör im Thurm erfolgte ein solches vor dem Rath in Gegenwart Bucers. Dabei erklärte Groß, es befrembe ihn, daß nunmehr das Evangelium und Gotteswort bei vier Jahre in Strafburg gepredigt worden und bennoch so wenig bei benen von Strafburg verfange und Frucht bringe, daß man es an den Früchten spüren könne und möge. Es hätten die Bradicanten oder Andere sie in den Bann gethan, in den Thurm gelegt und aus der Kirche ober Gemeinde ausgeschlossen, unverhört ber Sachen. Man follte fie lieber vorher freundlich unterwiesen Man habe sie behandelt, daß es zu erbarmen märe. Doch fürchte er sich nicht, man könne ihm gegen ben Willen Gottes nicht ein Barlein anrühren. Um fein Sab und Gut fei es schon gethan — er hatte es zu Waldshut verloren —, der Leib werbe jest auch baran muffen. Es fei ihnen bestimmt, bas Kreuz zu tragen."2)

Trot dieser Einkerkerungen nahm, wie wir sahen, die Partei der Täuser sortwährend zu. Bucer verfolgte mit gespannter Ausmerksamkeit diese Entwicklung; er sah Capito absallen, Matthäus Zell opponiren, Cellarius zu Ansehen kommen und hörte täglich von neuen Abtrünnigen. Da kam nun auch Denck in Straßburg an und die Gefahr nahm damit eine so drohende Gestalt

<sup>1)</sup> Ans ben Strafburger Bergichtbüchern 1526, abgebruckt bei Cornelius, Münsterscher Aufruhr II, 269.

<sup>2)</sup> Cornelius a. D. II, 268.

an, daß Bucer beschloß, einen energischen Schlag zu führen. Noch hatte er die weltliche Autorität auf seiner Seite, und mit ihrer Hülfe konnte er den gefährlichsten Gegner unschädlich machen.

Um 22. December 1526 fand auf Beranstaltung Bucers ein öffentliches Religionsgespräch zwischen ihm und Hans Denck statt - Capito war zwar zugegen, nahm aber an der Debatte nicht theil') —, und am 23. besselben Monats hatte Denck bereits ben Befehl in ber hand, bas Gebiet von Strafburg unverzüglich zu räumen. Auf Grund besselben verließ Denck, getreu bem Grundsat, ber Obrigfeit zu gehorchen, am 24. Dec. die Stadt. Um Weihnachtsfeste bes Jahres 1526 wurden seine und seiner Anhänger Hoffnungen zu Grabe getragen; die Stadt Strafburg aber erfuhr später die Wahrheit der Thatsache, die sich auch anderwärts bestätigen sollte, daß der Bernichtung des gemäßigten Täuferthums bas Emporkommen bes fanatischen Anabaptismus auf dem Fufie folgte. Die Aufregung, welche die Kunde von Dencks plötslicher Ausweisung in der Stadt hervorbrachte, war so groß, daß nach zuverlässigen Berichten ein Aufstand bevoraufteben ichien, und es tann tein Zweifel fein, bag Dencte Partei ftark genug gewesen wäre, ben Befehlen ber Obrigkeit Trop zu bieten. Man muß es ihr zur Ehre anrechnen, daß fie es nicht gethan hat. Auch jest hat Denck den Grundsatz festigehalten, Gewalt nicht mit Gewalt zu erwidern. Er zog lieber abermals als armer Verbannter hinaus in die Fremde, ebe er seinen Feinden that, was sie ihm thaten.

Es war ein wichtiger Erfolg, den Bucer erzielt hatte. Nicht allein in der Entfernung Dencks trat derselbe zu Tage, sondern auch in dem Eindruck, den die energische Maßregel auf alle die-

<sup>1)</sup> Ueber diese sehr bezeichnende Passivität Capitos s. Keim in den Jahrbüchern für deutsche Theol. 1856, S. 271.

jenigen machte, die zurücklieben. Die ganze Stadt erkannte, daß es gefährlich war, gegen die Lehre, welche der Magistrat und Bucer billigten, Opposition zu machen, und die schwächeren Seelen, die Dencks Standpunkt theilten, suchten sich wieder unter die schützenden Flügel Zwinglis zu flüchten.

Bu ben letzteren gehörte besonders Wolfgang Capito. Hans Dend hatte Straßburg noch nicht achtundvierzig Stunden verlassen, da schrieb Capito — es war am 26. December 1526 — einen langen Brief an Zwingli, in welchem er eine aussührliche Rechtsertigung seines Berhaltens gab. Capito nahm ganz richtig an, daß die Haltung, welche er in den letzten Monaten beobachtet hatte, besonders aber sein Benehmen bei der Disputation vom 22. December, dem Zwingli in hohem Grade auffallen mußte. Das letztere mußte um so befremdender für Zwingli sein, als Denck bei dem Religionszespräch mit deutlicher Beziehung auf Capito geäußert hatte, daß in den wesentlichsten Punkten zwischen ihm und den Straßburger Geistlichen Uebereinstimmung herrsche.')

In diesem Brief hat Capito seinem Muth kein schönes Denkmal gesetzt.") Anstatt den Mann, mit dem er in nahen Beziehungen gestanden hatte, nach Kräften in Schutz zu nehmen oder sich offen zu den Meinungen zu bekennen, die er in Uebereinstimmung mit Cellarius und Denck hegte, verleugnet er den Denck und windet sich in zweideutigen Wendungen aus der schwierigen Situation mühevoll heraus. Man sieht, es war ihm unendlich viel daran gelegen, sich die Gunst Zwinglis und durch diesen diesenige seiner Obrigkeit zu erhalten. Der vertriebene "Anabaptist" wurde das Opfer, über welchen hinweg er Zwingli die Hände wieder reuevoll entgegenstreckte. Er erzählt dem Zwingli, daß er in das Religionsgespräch deshalb nicht eingegriffen habe, weil die Gegner es vorzugsweise auf ihn abgesehen gehabt

<sup>1)</sup> Bielleicht hatte Dend außer Capito auch ben Matth. Bell im Auge.

<sup>2)</sup> Derselbe findet sich in Zwinglii Opera VII, 579.

hätten, er aber zu solchen Disputationen viel weniger geschickt sei als Bucer, und er habe beshalb diesen reden lassen. Es sei nicht wahr, was Dend behauptet habe, daß er (Dend) mit Jemanden ihrer Partei einig sei; jene, fährt Capito fort — er braucht absichtlich einen ganz unbestimmten Ausdruck —, wollen nicht mit der heiligen Schrift kämpsen, und haben eine unerhörte Hartnäckiskeit und einen unauslöschlichen Haß gegen Alle, die das Wort predigen; auch können sie ihren Glauben nicht beweisen. Dies alles könne Capito nicht billigen. Seine Freundschaft mit Cellarius, dem Genossen Dencks, rechtsertigt er schließlich dadurch, daß er sagt, er habe Jenen bis dahin für einen Freund Zwinglis gehalten.

Von solchen Bundesgenossen konnte Dend allerdings wenig Hülfe erwarten; sie ließen ihn nicht nur auf dem Kampfplatz der öffentlichen Rede im Stich, sahen nicht nur seiner Ausweisung mit vollkommener Gleichgültigkeit zu, sondern verleugneten ihn schließlich auch, sobald er den Rücken gekehrt hatte. Wenn er wenige Wochen darauf bitterlich klagte, es sehle den "Schriftgelehrten" der Muth, um die erkannte Wahrheit zu vertheidigen, so weiß man, auf wen der Vorwurf abzielt und wie sehr er gerechtsertigt gewesen ist.

Ein weiterer Erfolg Bucers bestand barin, daß ber Magistrat in der Frage des Baptismus nunmehr nicht bloß einzelnen armen Gesellen, sondern auch einem Manne von Bildung und Ansehen gegenüber entschieden Stellung genommen und sich gegen die ganze Bartei engagirt hatte.

Die Gründe, welche für den Magistrat maßgebend waren, lernen wir aus einem Raths-Protofoll vom Jahre 1526 kennen.

<sup>1)</sup> Opera VII, 580: Martinus Cellarius hic fuit, quem hactenus tibi amicum semper putavi; verum sic se gessit, ut hominem vehementer amplectar.

<sup>2)</sup> Dasselbe ist abgebruckt bei Cornelius, Münst. Aufruhr II, 273.

Dort heißt es, nachdem die ergriffenen Maßregeln der Einkerkerung und Ausweisung erwähnt sind, daß die Lehre der Wiedertäuser in drei Punkten bestanden habe und zwar: "1) Keine Obrigkeit haben; 2) Keiner dem Anderen Ehre anthun; 3) Ihrer einer mit dem Andern theilen." Wenn diese Charakteristik richtig gewesen wäre, so hätte der Magistrat allerdings gerechte Ursache zu seinen Maßregeln gehabt.

Die offenbare Unkenntniß des Magistrats über die Tendenzen des besseren Täuserthums würde eine zusällige sein können, wenn uns nicht überliesert wäre, daß das Religionsgespräch vom 22. Dec. 1526, auf Grund bessen der Magistrat die Ausweisung Dencks versügte, ohne Borwissen des Magistrats und natürlich auch ohne Betheiligung von Magistrats Personen stattgefunden hat. Capito, der dies in einer Art von Beschwerde gegen Bucer dem Zwingli berichtet'), bedauerte dies sehr und es ist anzunehmen, daß er seinen bezüglichen Wunsch dem Bucer vor dem Termin zu erkennen gegeben hat; gleichwohl ist die städtische Beshörde davon nicht unterrichtet worden und hat von den wahren Ansichten der besseren Täuser, wenigstens im Jahre 1526, auf amtlichem Wege keine zutreffende Kenntniß erlangt.

Es ist nicht überliefert, welche Schilberung Bucer bem Magistrat vor der Ausweisung Dencks gegeben hat; dagegen aber kennen wir das Bild, welches Jener dem Zwingli über Dencks Lehre entworfen hat, glücklicherweise aus Bucers eigenem Munde. Es ist anzunehmen, daß beide Schilderungen ungefähr übereingestimmt haben.

Einige Monate nach ben Straßburger Ereignissen schrieb Bucer einen Brief nach Zürich<sup>2</sup>), worin er die Absicht ausspricht, ben Zwingli mit Dencks Lehren bekannt zu machen. Folgendes seien die Hauptpunkte: 1) Die Menschen können die Rechtsertigung

<sup>1)</sup> S. das Schreiben vom 26. Dec. 1526, Zwinglii Opera VII, 579.

<sup>2)</sup> Zwinglii Opera VIII, 81.

vor Gott durch sich selbst erlangen; 2) die Sünde ist eine leere Einbildung, d. h. Nichts'); 3) Christus ist nur unser Borbild für das Leben — abgesehen davon, daß er uns auch den Sinn für das Rechte') einflößt; 4) Jedermann hat es in der eignen Hand, sich an das Gute zu halten'); 5) die Menschen haben einen freien Willen.

Was foll man zu diesen Angaben sagen? Bucer kannte, bas steht aus seiner eigenen Aeugerung fest, Dencks "Büchlein vom Gefet." Darin ift wörtlich Folgenbes zu lefen: "Darum auch bas Berbienst (seil. ber Rechtfertigung) nicht bem Menschen, sonbern Chrifto zugebort, burch welchen ihm Alles, was er hat, geschenkt worden ift. Welcher aber in seinem Verdienst Ruhm sucht, als ob ers aus ihm felbst habe, biefer vernichtet ja bie Gnabe burch Christum."4) Die zweite Angabe beruht auf bem Büchlein vom freien Willen, welches im Jahre 1526 Bucers Freunden bekannt Dort steht: "bie Gunde ift gegen Gott nichts zu rechnen und fie fei, wie groß fie immer fein mag, fo tann und will und hat sie boch Gott überwunden" und etwas später: "bie Sünde, wie fie ber Mensch thut, ift nichts vor Gott", und Denck will damit sagen, daß die Sünde in Gottes Augen nur die Negation ober bas Nichtthun bes Guten sei. Der Unterschied zur Bucericen "leeren Ginbildung" leuchtet ein. Der britte Bunkt kann von Bucer durch keine einzige Stelle aus Dencks Schriften bewiesen werden. Dagegen nennt Denck Christus nicht einmal, sondern sehr häufig ben "Sohn Gottes", ber "bem Bater ganz

<sup>1) &</sup>quot;inanis opinio h. e. nihil" fagt Bucer. 2) "sensus recti."

<sup>3) &</sup>quot;In manu sua adserit quemlibet habere sequi bonum" sagt Bucer.

<sup>4)</sup> Dend wiederholt benselben Gedanken in verschiedenen Wendungen. So sagt er einmal: "Die Seligkeit ist in uns, aber nicht von uns, gleich wie Gott in allen Creaturen ist, aber barum nicht von ihnen, sondern sie von ihm." Er sagt dies ausdrücklich zur Widerlegung derer, welche vorgeben, "wir hätten die Seligkeit nicht von Gott durch Christum, sondern von uns selbst." (Was gerebt sei, Bl. A. 4.)

gleich gewesen und ihm in allen Dingen gehorcht hat".1) "Gott hat seinen Sohn so lieb gehabt, wie sein selbst Augapsel" u. s. w. Denck faßt Christus auf als den ewigen Geist, der mit dem Bater eins und einig ist, der in allen guten Menschen lebt und von Anbeginn der Welt gelebt hat, ja der das Gute selbst ist und in Jesus von Nazareth Mensch geworden, um für Gott und das Gute mit Menschenmund Zeugniß zu geben, da die Menschen nur "mit seischlichen Augen und Ohren sehen und hören mögen".

Aber, fügt Denck hinzu, barum giebt es nicht mehrere Götter, bie von dem einigen Gott weisen und abführen, sondern alle Geister sind eins in dem einigen wahren Gott.

Bu dem vierten angeblich Denckschen Sat ift Folgendes zu bemerken. Denck sagt<sup>2</sup>): Das Mittel (Christus) ist "also nahe allen Menschen, daß sie es wohl mögen erlangen, dardurch sie zu Gott wiederkehren. Nicht daß sie in ihnen selbst etwas vermögen, sondern dieweil das Wort darum in ihnen ist, daß es sie mit Gott vereine."

Nur im fünften Bunkt, in ber Lehre vom freien Willen, stimmt Bucers Angabe mit bem wahren Sachverhalt überein.

Wenn man annimmt, daß diese Abweichungen von der Wahrheit auf Migverständnissen beruhen, so ist es doch ein merkwürdiger Zufall, daß alle die falschen Auslegungen den Erfolg haben mußten, den Zwingli im höchsten Grade gegen Denck zu erbittern.

Bei biesen Maßregeln beruhigte sich Bucer übrigens keineswegs; vielmehr hielt er es im Interesse seiner Sache für nothwendig, den Feldzug, den er gegen Denck mit großem Erfolg begonnen hatte, auf literarisch em Gebiet fortzusetzen und Niemand würde ihm daraus einen Borwurf machen, wenn er mit billigenswerthen Mitteln seine Sache vertheidigt oder die Blößen des Gegners aufgedeckt hätte.

<sup>1) &</sup>quot;Was gerebt sei" Bl. C. 2.

<sup>2) &</sup>quot;Was gerebt sei" Bl. C. 1.

Zu Anfang Juli 1527 ließen die Straßburger Geistlichen, als deren Führer Bucer in jenem Moment in uneingeschränktestem Sinne gelten kann, eine besondere Schrift drucken, die, wie es im Titel heißt, gegen "Hans Dencken und anderer Wiedertäuser schwere Irrthümer" gerichtet war. Sie führt den Titel "Getreue Warnung der Prediger des Evangelii zu Straßburg" und nimmt als Ausgangspunkt die Artikel, welche ein Anhänger Dencks, Jacob Kaut, veröffentlicht hatte.")

Es würde uns zu weit führen, wenn wir auf alle Einzelheiten des Buches eingehen wollten; doch sind zur Charakteristik der Kampsweise um so mehr einige Bemerkungen nothwendig, als die Angriffe, die es enthält, bis auf den heutigen Tag von den Gesinnungsgenossen des Verfassers häusig wiederholt worden sind.

Es findet sich in der Schrift die Behauptung, daß Denck, des Münzers Jünger, in Straßburg es "nicht habe unbilligen wollen, daß zu Sanct Gallen einer seinem Bruder den Kopf abgehauen hat", daß mit anderen Worten Denck, der Schüler eines offenbaren Aufrührers, den Brudermord vertheidigt hat. Es steht sest, daß Bucer denselben Borwurf in Straßburg schon gegen andere Täuser erhoben hatte, daß diese aber denselben unter Protest zurückgewiesen hatten.2) Denck dagegen soll den Brudermord gebilligt haben? Kann man hier auch ein Mißverständniß annehmen? Hat aber nicht Bucer Gelegenheit genug gehabt, sich hierüber aufzuklären? Bielmehr fällt der Streich, der mit solchen

<sup>1) &</sup>quot;Getrewe Warnung der Prediger des Evangelii zu Straßburg über die Artitel, so Jacob Kaut, Prediger zu Worms, kürzlich hat lassen außgohn, die frucht der Schrift und Gottes worts, den Kinder Tauff und erlösung unsers Herren Jesu Christi sampt anderm, darin sich Hand Denden und anderer widertäusser sochus stehen und ertegen betreffend." Am Schluß steht: "Straßburg, am andern tag Julii 1527." Das hier benutzte Cremplar enthält 4 Bogen 8° und beruht in der Hof- und Staats-Bibliothet zu München.

<sup>2)</sup> Die angegriffenen Täufer hatten gesagt, daß der Mörder gar nicht zu ihrer Partei gehört habe. S. den Brief des Berdrotus an Badian vom 1. August 1527 (Baum, Capito und Buter S. 379).

Waffen geführt wird, auf benjenigen zurück, der sein Urheber ist, aber er harakterisirt zugleich die Mittel, die man zur Erreichung des "guten Zweckes" anzuwenden sich nicht scheute. Dend hat niemals ein Wort darauf erwidert und noch weniger seinerseits den Bucer angegriffen; wenn er aber kurz nach dem Erscheinen der "Getreuen Warnung" die schon erwähnten Worte niederschieb, daß es selbst einem sansten und demützigen Herzen schwer sei, gegenüber den Angriffen, wie er sie ersahren, sich im Zaum zu halten, so erkennt man wohl, wie sehr er Grund hatte, dies zu sagen.

Es ist erfreulich, daß einzelne neuere protestantische Theologen, obwohl sie im Uebrigen gegen Denck und die Täuser ebenso wie Bucer in Opposition stehen, sich nicht haben entschließen können, jener Behauptung Bucers Glauben zu schenken. So sagt Heberle: "es wird uns schwer zu glauben, daß ein Mann wie Denck mit so crassen Berwirrungen soll einverstanden gewesen sein.")

Uebrigens ist dies keinesweges die einzige Unwahrheit, zu welcher die "Getreue Warnung" sich hergiebt. Gleich im Eingang heißt es, daß Hans Denck sich in seinem Schreiben und Reden erzeige als ein schwerer Feind der Obrigkeit, und etwas später wird gesagt, es gehöre zu Denck Lehre, daß "man zu bürgerlichem Schirm der Obrigkeit nicht gehorsame". Natürlich konnte ja Denck als "Münzers Schüler" nichts Anderes gelehrt haben. Man kann jeder unparteisschen Beurtheilung anheimgeben, was von solchen Berdächtigungen zu halten ist.

Einen peinlichen Eindruck macht es indessen, wenn die "Getreue Warnung" gleichzeitig versichert, daß ber heilige Geift es sei, welcher bem Berfasser seine Gebanken eingegeben habe.

<sup>1)</sup> Theol. Studien und Kritiken 1855, S. 822. — Dagegen bemerkt Bernh. Riggenbach, daß Denck, sowenig er sonst einer laxen Moral das Wort rede, doch einige bedenkliche praktische Consequenzen seiner Lehre nicht entschieden scheine mißbilligt zu haben. S. Herzog n. Plitt, Realencyclopädie, Bb. III, 541.

"Wir sind", heißt es bort wörtlich, "durch die gewisse Schrift und ben heiligen Geist versichert, daß nicht schädlichere Lehre aufkommen mag, dann mit der leider Hans Denck sich behaftet."1)

Man kann nicht annehmen, daß die Straßburger Prediger mit ihrer Schrift auf diejenigen einen Eindruck zu machen hofften, welche den Areisen der Täuser nahe standen. Dagegen konnte ein Erfolg wohl bei solchen erwartet werden, denen an sich eine gewisse Angst vor der Aufregung des geringen Bolkes inne wohnte, besonders bei den herrschenden Klassen, die soeben erst den Fanatismus des Bauernaufruhrs kennen gelernt hatten. In der That gelang es, die Obrigkeiten vollständig gegen die neue Partei einzunehmen, und in denselben Tagen, wo die "Getreue Warnung" ans Licht kam, erschien zu Straßburg ein strenges Mandat, welches Jedermann gebot, sich vor "solcher irrigen, der heiligen Schrift widerwärtigen Berführung zu hüten".

Doch waren alle Maßregeln und alle Strenge einstweisen vergeblich. Am 7. Juli 1527 schreibt Capito an Zwingli: "Die Täuser beunruhigen uns heftig."") Einige Monate später (am 7. November) steigern sich die Klagen noch; täglich, schreibt Capito, wächst ihre Zahl, und ich bedaure es, daß so viele gute Menschen in die Sache verwickelt werden. Sie wollen durchaus nicht von ihrer Meinung lassen und wenn man sie zum Schweigen gebracht hat, rusen sie: durch Worte könnt ihr unsere Zunge zügeln, aber unser hält Gott in anderer Ueberzeugung sest. "Gerade die besten Herzen", wiederholt Capito nochmals, "werden von dieser Seuche angesteckt." Selbst Bucer mußte im Jahre 1528 trauernd

<sup>1)</sup> St. A. 2<sup>1</sup>. 2) Zwinglii Opera VIII, 75: "Catabaptistae nos vehementer turbant."

<sup>3)</sup> Zwinglii Opera VIII, 112: Neque tamen a sententia discedere volunt. Dum nostris respondere nequeunt, occlamant: Verbis linguam vos, sed pectus Dominus diversa persuasione vicit.

gestehen, daß die Verhältnisse des protestantischen Kirchenwesens in Straßburg wohl Klägliches, aber wenig sehr Erfreuliches darbien. Das Laster, schreibt er, hat nicht wenig zugenommen. "Außer diesen Uebeln aber", fährt er fort, "machen die Täuser die Meisten bei uns wankend.") Alle die Mittel, die er aufgeboten hatte, waren vorläusig erfolglos geblieben. Biele Jahre hindurch hat er den Kampf gegen diese Gegner unter den heftigsten Anstrengungen fortsetzen müssen.

Ein langjähriger Freund Bucers, der protestantisch gesinnte Caspar von Schwenkseld, welcher damals in Straßburg lebte, empfing aus diesen Kämpsen so ungünstige Eindrücke, daß er ums Jahr 1533 schrieb, die Straßburger Kirche sei nichts als eine Tyrannei, da sie sich nur auf Waffengewalt und die Edicte der Senatoren zu stügen pslege.")

<sup>1)</sup> Bucer an Blaurer, d. d. 1528 Sept. 13: Nostrae (ecclesiae res) sic habent, ut quod queramur sit, non sit, de quo magnopere gloriemur... Vitia haud parum repullulant. Praeter haec mala catabaptistae plurimos labefactant stupendis et perniciosis dogmatis haereticos (sic). Corneliu8 a. D. II, 260.

<sup>2)</sup> Füsslin, Epistolae etc., Tiguri 1742, pag. 112. Die Stelle ist einem Briese Bullingers an Badian dom Febr. 1534 entnommen. Bullinger sührt an, Schwentselb habe behauptet: "Ecclesiam nostram nihil aliud esse, quam Tyrannidem, ut quae armis et edictis Senatorum nitatur."

## Reuntes Capitel.

## Von der Rechtfertigung durch den Glanben.

Dencks Schrift vom "Gefet Gottes". — Anlaß und Entstehung ber Schrift. — Luthers Ansischungen vom "Gefet, " als Gegensatz zum "Evangelium". — Es ift ben Menschen (nach Luther) unmöglich, bas Sittengesetz zu erfüllen. — Chriftus hat basselbe für uns erfüllt. — Denck suchers Anschungen zu wiberlegen. — Denck Ansichten über Luthers Rechtsertsgungs und Berjöhnungs-Lehre. — Seine Lehre über Offenbarung und Schristautorität.

Eine ber ersten Sorgen, welcher Denck sich nach seiner Ankunft in Straßburg widmete, scheint die Drucklegung der kleinen Schrift gewesen zu sein, welche er im Jahre 1526 bei Joh. Prüß unter dem Titel: "Bom Geset Gottes, wie das Gesetz aufgehoben sei und doch erfüllt werden muß" herausgab.

Zufällige Umstände haben bewirkt, daß gerade dies Büchlein in älterer und neuerer Zeit häufiger besprochen worden ist, als Dends übrige Werke. Es ist bei dieser Gelegenheit selbst von Gegnern Dends anerkannt worden, daß dasselbe "manchen tiefen und ansprechenden Gedanken" enthalte.")

Uebrigens muß hervorgehoben werben, daß die Schrift ohne die Kenntniß von Dencks früheren Büchern nur schwer zu verstehen ist. Die Lehre vom freien Willen, welche die Grundlage der ganzen Erörterung bildet, wird in dem Büchlein vom Gesetz gar nicht erwähnt. Auch ist es, um von der Lectüre die Befriedigung zu empfangen, die dieselbe zu gewähren im Stande ist, nothwendig, mit Dencks Ausbrucksweise und Anschauungen ver-

<sup>1)</sup> Beberle, Studien und Rritifen, 1851, S. 149.

traut zu sein. Leiber mussen wir an dieser Stelle auf eine ausführliche Wiedergabe verzichten und uns auf eine Erläuterung bes Anlasses, Zwecks und Hauptinhalts beschränken.

Die Entstehung ist zurückzuführen auf die damals auftauchende Lehre Luthers von dem Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium. Luther betrachtete diese Doctrin als eine der wichtigsten Entdeckungen seines Lebens und nahm für sie in seinem Lehrspstem eine besondere Bedeutung in Anspruch.

Luther spricht sich über den Unterschied in folgender Weise aus'): "Die erste Predigt und Lehre ist das Gesetz Gottes, die andere das Evangelium, die zwei kommen nicht überein, darum muß man ihrer guten Berftand haben, daß man fie wiffe zu unterscheiben, misse, was das Gesetz sei und was das Evangelium. Das Gesetz gebeut und forbert von uns, mas wir thun sollen, ift allein auf unser Thun gerichtet und steht im Fordern, benn Gott fpricht burch bas Gefet, bas thu, bas lag, bas will ich von bir haben. Das Evangelium aber predigt nicht, was wir thunund laffen follen, forbert nichts von uns, fonbern wendet es um, thut das Widerspiel, spricht, das hat dir Gott gethan, hat seinen Sohn für dich ins Fleisch gesteckt, hat ihn um beinetwillen erwürgen laffen. Also find zweierlei Lehren und zweierlei Werke Gottes und des Menschen, und wie wir und Gott von einander geschieden sind, also sind auch die zwei Lehren weit von einander geschieben, benn bas Evangelium lehret allein, mas uns von Gott geschenkt ift, nicht was wir Gott geben und thun follen, wie das Gefet pflegt zu thun."

<sup>1)</sup> Ain unberrichtung, wie sich die Christen in Mosen sollen schicken, geprediget durch Mart. Lut. Wittemberg 1526. Original-Ausg. in der Hose und Staats-Bibliothet zu Milnehen (Asc. 1657) Bl. A. 21.

Un einer anderen Stelle fagt er'): "Man muß bas Gefet und Evangelium von einander scheiden. Das Geset foll schrecken und blöde und verzweifeln machen, sonderlich die groben, roben Leute, bis daß sie erkennen, daß sie nicht thun können, was das Gesetz haben will, noch die Gnade erlangen, auf daß sie verzweifeln; benn es wird nichts braus, daß sie Gnade erlangen könnten. Wie benn Dr. Staupit mal zu mir fagte: 3ch habe Gott mehr benn tausendmal gelogen, daß ich wollte fromm werden und habs nie gethan; darum will ich mirs nicht fürsetzen, daß ich fromm will sein; denn ich sehe wohl, ich kanns nicht halten, ich will nimmer lügen. Also ging mirs auch. 3m Papstthum wars mir ein großer Ernft, daß ich wollte fromm sein, aber wie lange währte es? Nur bis ich hatte Wesse gehalten. Ueber eine Stunde war ich boser denn vorhin; das währet so lange, bis einer gar mübe wird und muß sagen: 3ch will bas Frommsein, ben Mosen, bas Gesetz an einen anderen Ort setzen und mich halten zu einem anderen Prediger, ber da Matth. 11, 28 spricht: Romm ber zu mir, so du mühselig bist, ich will dich erquicken, und lag dir das Wort "Komm zu mir" lieb fein. Diefer Prediger lehrt nicht, daß bu fannft Gott lieben, ober wie du thun und leben follst, sondern fagt, wenn du es nicht thun kannst, wie du bennoch muffest fromm und selig werben. Das ift eine andere Predigt, benn bes Gesetzes Mosis Lehre, Die nur mit Werken umgeht. Das Gesetz sagt, bu sollst nicht fündigen, fahre bin und sei fromm, thue dies und jenes; aber Chriftus spricht: Nimm hin, du bist nicht fromm, ich habe es aber für dich gethan, remissa sunt tibi peccata.

Dieses Gesetz nun, ber "Moses" oder bas Sittengesetz ist nach Luther seit der Berkündigung des Evangeliums insofern. für uns aufgehoben, als die Erfüllung desselben zu unserer

<sup>1)</sup> Auslegung bes 6., 7. und 8. Cap. bes Johannes. Walch VII, 2321 f. Keller, Hans Dence.

Seligkeit nichts mehr beiträgt. Ob wir das Gesetz thun ober laffen, ist für unsere Rechtfertigung vor Gott gang gleichgültig; ber Glaube an das Evangelium ift es, ber uns felig macht. Luther fagt fogar, es fei nichts verberblicher als bie Einmischung des Gesetzes oder der Liebe zu Gott und dem Nächsten in die Rechtfertigung. Nicht als ob das Gefetz ganz unnüt ware und nicht gepredigt werben follte; aber es ift nur ju bem 3wed nute, um ben Menschen ju zeigen, wie große Dinge Gott von ihnen fordert, die fie boch nicht erfüllen können, und sie so zu zwingen, daß sie sich gang ber göttlichen Gnabe ergeben und im Glauben an ihn ihr Seelenheil suchen. jenigen, welche sich von Herzen demüthigen, bat Gott Gnade zugesagt. Gründlich aber, fagt er, kann sich kein Mensch bemuthigen, er wisse benn, daß ihn mit allen seinen Werken, Vermögen, Bereiten, Willen ober guten Vorsätzen nicht zu belfen ift, sondern daß sein Beil und Seligkeit gar auf frember Bulfe ftebe, nämlich auf Gottes Hülfe allein.1)

Das Sittengeset ist todt und sein Regiment ist aus, seitdem Christus erschienen ist. Ja, aus 2. Moses 20 "haben wir klar (sagk Luther), daß uns auch die zehn Gebote nicht angehn".<sup>2</sup>) Ein protestantischer Theologe hebt hervor,<sup>3</sup>) daß auch Melanchthon die Aushebung der zehn Gebote für das christische Gewissen ausdrücklich betont. Vilissima fuerit libertas Christiana, sagt Melanchthon, et plus quam servitus, si solas Cerimonias tollat, partem legis omnium facillime ferendam — necesse est itaque fateri, decalogum etiam antiquatum esse. Die Resormatoren wollten damit zwar keinen Freibrief sür die Unsittlichkeit ausstellen, aber nachweisen, daß für unser künstiges Leben, sür die Rechtsertigung und Seligkeit der Glaube

<sup>1)</sup> Wald XVIII, 2118.

<sup>2)</sup> Ain underrichtung a. D. Bl. A. VI.

<sup>3)</sup> Schenkel, Wefen bes Protestantismus S. 162.

an Christus ober das Evangelium allein maßgebend sei. "Wenn dir einer Mosen vorhält mit seinen Geboten"), sagt Luther, "und will dich dringen, die zu halten, sprich, geh hin zu den Juden mit deinem Mose. Ich bin kein Jude, laß mich unverworren mit Mose." Nur wenn ich aus eigenem Antrieb erkenne, daß Moses Einzelnes klug und sein erdacht hat, so mag ich ihm in dem oder dem Stück solgen, wie man auch anderen großen Gesetzgebern, Kaisern und Lehrern folgt, weil sie kluge Lehren gegeben haben.

Der Gegensatz zwischen "Gesetz" und "Evangelium" löst sich mithin auf in ben Gegensatz ber "guten Werke" (b. h. ber sittlichen Pflichten) und bes "Glaubens", ber ja, wie man weiß, ben Kernpunkt ber ganzen lutherischen Lehre bilbete.

Luther ging bekanntlich von der Anschauung aus, daß es bem Menschen gang unmöglich sei, die sittlichen Pflichten und Gebote zu erfüllen. Es ift unmöglich, fagt er, "bag man bas Gesetz halten könne, und es ist kein Heiliger auf Erben nie erfunden, der da Gott und den Nächsten von Herzen und als fich felber geliebt hatte, sondern das Gefet ift eine unerträgliche, unmögliche Burbe und Beschwerbe gewesen". Wenn nun aber ber Mensch nur fündigen tann und täglich sündigen muß, so brängt sich die Frage auf, wie erlangen wir vor Gott Bergebung unserer Sünden und wie werden wir vor ihm gerechtfertigt? Luther antwortete darauf: Gott verlangt von uns die Erfüllung der sittlichen Pflichten beshalb nicht, weil Christus sie für uns erfüllt hat, d. h. weil Christus statt unser gerecht, mäßig, keusch u. s. w. gewesen ist. Wenn wir an Christum glauben und uns ihm gang in Demuth unterwerfen, so wird ben Gläubigen jene Erfüllung bes Gesetzes so angerechnet, als ob sie (bie Gläubigen) selbst bas Gesetz erfüllt hatten, und ihre

<sup>1)</sup> Nin unberrichtung Bl. A. VI1.

Sunden find ihnen mithin vergeben, ohne daß fie felbst ihre Bflichten erfüllt haben ober zu erfüllen brauchten. In biesem Sinne fagt Luther: "Das Evangelium forbert eigentlich nicht unsere Werke, bag wir bamit fromm und selig werben, ja es verbammt folche Werke, sonbern es forbert ben Glauben an Chriftum, daß berfelbe für uns Sünde, Tod und Hölle überwunden hat und also uns nicht burch unsere Werke, sondern burch sein eigen Wert, Sterben und Leiben fromm, lebendig und selig macht, daß wir uns seines Sterbens und Siegs mögen annehmen, als hatten wir es felbst gethan."1) Derselbe Gebanke kehrt bann in Luthers Schriften in unzähligen Wendungen wieber. "Darum beißen die Beiligen beilig, nicht baß sie ohne Sunde seien oder durch Werke beilig werben, sondern das Widerspiel, daß sie für sich und mit allen ihren Werken nichts benn Gunber und verbammt find, aber burch frem be Beiligkeit beilig werben, nämlich bes Berrn Chrifti, welche burch den Glauben ihnen geschenkt und eigen wird."2) "Die rechten Beiligen Chrifti", beißt es an berfelben Stelle, "müffen gute starte Sünder sein und folche Beilige bleiben, die sich nicht schämen, das Bater unser zu beten und zu sagen: Bergieb uns unsere Sünde." Aus biesen Anschauungen entwickelte sich bei Luther ein förmlicher Wiberwillen gegen bas Gesetz und bie "guten Werke", infofern man fie mit ber Rechtfertigung in Bufammenhang brachte. So sagt er einmal: Papisten, Türken und Juben "besudeln" sich damit, daß sie fagen: "unsere Werke müffen auch etwas bazu thun, daß wir rein werben" da liegt die Sau wieder im Roth mit allen Bieren".3) Anderwarts außert er: "Die Beuchler und Werkheiligen thun narrifc, daß sie durch ihre Werke vermeinen fromm zu werben und damit

<sup>1)</sup> Wald XIV, 102.

<sup>2)</sup> Auslegung bes 17. Capitels S. Johannis. Ausgabe 1551, IV, 305.

<sup>3)</sup> Ausgabe von 1551 IV, 322.

einen gnädigen Gott zu erlangen, ja fie lästern Gott, bessen Gnade und Gütigkeit, uns in Christo Jesu erzeigt, sie verachten. Wer von diesem Stück will mehr haben, der lese das Büchlein von der christlichen Freiheit."

Luther führte für seine Lehre mehrere Bibelftellen an und legte besonderes Gewicht auf Rom. 3, 28, wo geschrieben steht: "So halten wir es nun, daß ber Mensch gerechtfertigt werbe ohne Zuthun ber Werke bes Gesetzes allein burch ben Glauben." Auch auf Marc. 16, 16 "Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werben", pflegte er sich zu berufen.2) Es wurde ihm von anderen Seiten, besonders von den damals aufkommenden Täufern ent= gegengehalten, daß boch auch folche Sprüche in der Bibel stehen, welche das Gegentheil sagen. So beißt es Jacob. 2, 14: "Was hilft es, liebe Brüber, so Jemand fagt, er habe ben Glauben und hat doch die Werke nicht? Kann auch ber Glaube ihn felig machen?" und Jacob. 2, 17 steht geschrieben: "Also auch ber Glaube, wenn er nicht Werke hat, ift er tobt an ihm felber", ferner Jacob. 2, 24 "ba febet ibr nun, daß ber Mensch burch bie Werke gerecht wird, nicht burch ben Glauben allein." Auch fagt Christus: "Nicht ber wird eingehen in bas himmelreich, ber fpricht herr, herr, fondern ber ba thut ben Billen meines Baters.") Auch steht Röm. 2, 13 ausbrücklich: "Sintemal vor Gott nicht die das Gefet boren gerecht find, sondern die das Befet thun werden gerecht fein."

Luther selbst verkannte die Schwierigkeit, die in diesen verschiedenen Aussprüchen lag, keineswegs; er gab seinen Anhängern beshalb folgende Anweisung: "Wo Jemand hören muß, wie mit großem und kräftigem Geschrei die Widersacher solche Sprüche

<sup>1)</sup> Walch XI, 2588.

<sup>2)</sup> S. die Predigt Luthers "Bon dem Glauben, Hoffnung, Liebe" bei Walch XI, 2586.

bon ben Werken rühmen und aufmuten, ber gebe nur aufs einfältigste diese Antwort: Hörest du wohl, du pochest fast mit der Schrift, welche boch unter Christo als ein Knecht ist, und führest fie bazu nicht ganz noch bas beste Theil baraus an, sonbern allein etliche Spruchlein, Die von Werken reben. Daran kehre ich mich gar nichts. Poche immerhin auf den Knecht, ich aber trope auf Christum, ber ber rechte Herr und Raiser ist über die Schrift, welcher mir Gerechtigkeit und Seligkeit burch seinen Tob und Auferstehung verdient und erworben bat, benselbigen babe ich und bleibe an ihm und lag dich auf den Werken immerhin bleiben, die du doch bein Leben lang noch nie gethan haft. Diefe Berantwortung wird bir gewiß fein Werkheiliger, ja auch ber Teufel selbst nicht nehmen noch umstogen können. Dazu bist bu auch vor Gott sicher, benn bein Herz bleibt ja beständig und hanget fest an Chrifto, an bem ber Bater ein Wohlgefallen bat und dir befohlen hat, daß du ihn hören follst."1)

Schon frühzeitig hatte sich aus täuserischen Kreisen ein starker Widerspruch gegen diese Theorien und ihre Consequenzen erhoben. Die Predigt, welche Luther im Jahre 1526 zu Wittenberg über Moses und das Gesetz drucken ließ, richtete sich ganz ausdrücklich gegen die "Schwärmer-Geister", "welche klug sein wollen, etwas weiteres wissen denn in dem Evangelium begriffen ist und den Glauben klein achten". "Sie ziehen das Gesetz hoch an", sagt er, "und bringen herfür, wie Moses das Volk mit Geboten regiert habe."2)

Mag nun in dieser Schrift oder in dem Büchlein von der christlichen Freiheit für Denck der Anlaß zu seinem Buch vom Gesetz gelegen haben, jedenfalls steht fest, daß dasselbe den Zweck hat, Luthers Meinungen zu widerlegen.

<sup>1)</sup> Auslegung bes britten Capitels an die Galater. Luthers Werke, Ausgabe von 1551, I, 147. 2) Ain underrichtung 2c. Bl. A. V.

Die Einleitung, welche Denck seiner Schrift vorausgeschickt hat, enthält einige Gebanken über seine Stellung zu den allgemeinen Berhältnissen der Zeit und den Hauptparteien. Biel Unglück, sagt er, ist in unseren Zeiten in der Welt, aber dennoch haben wir Gott gegenwärtig für vieles Gute zu danken. Denn "wo Gott auch sonst nichts gethan hätte, denn daß er alle Welt erweckt hat, daß sie nach der Wahrheit fragen und sich des Irrthums halber bekümmern, so mag man es doch mit aller Welt Schätzen nicht vergleichen."

"Wer aber Gott nicht barum banken mag, ber bezeugt, daß er weltlichen Frieden und Ruhe lieber hat denn die Wahrheit, und menschliche Zertrennung nicht um göttlicher Vereinigung willen leiden mag."

Doch giebt es Biele, die sich über bas Gute, bas Gottes Gnade den Menichen erweift, freuen, und mit Recht freuen fie fich, benn wir burfen bie Ueberzeugung haben, bag Gott felbst dann gnädig ist, wenn es scheint, als ob er sehr zornig wäre. Doch sollen die, die sich freuen, auch gefaßt und vorbereitet sein auf schwere Zeiten. Denn wenn die Zeit ber Beimsuchung fommt, find biejenigen übler baran, die gewohnt find, forglos und fröhlich zu fein, als die, welche auf Leiden durch Leiden vorbereitet sind. In diesem Sinne sagt auch die Schrift, es sei besser, man gehe in ein Haus, da man weint, denn da man zecht. "Wer sich bermaßen in Gott freut, daß er sich daneben auch ergiebt und schickt, aus seinem Relch zu trinken, ber freue sich, so lang er mag, und es wird ihm nicht miglingen. Wer fagt, er freue sich ber Wahrheit und wandelt nicht, wie die Wahrheit lehrt, bem wäre besser, er könnte die Wahrheit nicht nennen."

All das Uebel, das vorhanden ift, Krieg, Aufruhr und Krankheiten und wie es heißen mag, ist doch kein Uebel im Bergleich zu dem größten Uebel, nämlich daß es so wenig gute Menschen in der Welt giebt. Die Einen sagen, sie wollten Gottes Willen in diesem und jenem Punkte thun, wollen aber den wahren Willen weder hören noch erkennen; sie meinen, sie wüßten Gottes Willen ganz und gar, thun ihn aber nicht; sie geben zu, daß sie im Stande sind, die Gebote zu erfüllen, aber sie wollen nicht. Die Anderen sagen, sie wollten wohl, aber sie vermöchten weder Gutes noch Böses zu thun; damit entschuldigen sie sich, wersen aber Gott in die Schuld, der doch sagt, daß wir wohl im Stande seien, das Gute zu vollbringen. So versäumen beide Parteien dassenige, was die Hauptsache ist, die Besserung. Aber gleichwohl verachtet Einer den Andern und hält sich selbst für den Besten.

Möchte boch, fagt Denck, fich ein Jeber vertragen mit feinem Gegner, je balber, je beffer. "Webe bem, ber es fpart bis für ben Richter. D ihr Allerliebsten! Mache sich Niemand Streit, wo nicht Streitens Noth ift, und leide ein Jeder so viel Unrecht, so viel ibm nicht schabet zum Reich Gottes, so werden wir wohl bestehn vor bem Born Gottes. Denn ich beforge, man verfünbige sich hart, daß man so viel vergebener Worte auf beiben Seiten rebet. Wozu ift es bir nüte, wenn bu alle äußerlichen Dinge auf einmal verachtest? wozu ift es aber bir nut, wenn bu fie schon alle erhielteft? Siehest bu beinen Bruber etwas boch halten, das er nicht thun soll, so lehre ihn zuvor Gott kennen, so wird er ihn allein boch halten." Bermagft bu beinen Nächsten nicht zu Gott, b. b. zum Guten und zur Befferung zu führen, so "lag ihn sein und treibe wenig Worte". Denn wenn bu ihm ohne Erreichung dieses Zieles das Alte') verwirfft, so wird er doch balb an Stelle bes früheren neue Formen schaffen. "bie bem Borigen gleich ober noch ärger find."

"Es sehe Niemand auf die Hohen dieser Welt, es sei in

<sup>1)</sup> b. h. seine bisherige Kirche und seinen früheren Glauben.

Macht, Kunst ober Reichthum, sondern wem sein Herz gen himmel steht, der richte es unter sich auf die Berachteten und Aleinen dieser Welt, deren Herr und Meister Christus Jesus ist, der der Berachtetste unter allen Menschen geworden ist und darum erhöhet von Gott dem Bater, zu regieren über alle Creaturen, die genannt oder gedacht werden mögen. Wehe dem, der anders wohin sieht denn auf dies Ziel. Denn welcher meint, er sei Christi, der muß den Weg wandeln, den Christus gewandelt hat, so kommt man in die ewige Wohnung Gottes."

Wie sich Christus geopfert hat für seine armen Mitmenschen, so sollen auch wir, meint Denck, nicht nach Einsluß ober Reichthum ober Glückseit trachten, sondern für unsere armen Mitbürger zu Opfern Willens und fähig sein. Wer einen andern Weg wandelt oder zeigt, der beweist, daß er Gott und Christus nur um seines eigenen Ruzens willen lieb hat — "das ist und thut die ganze Welt."

Daß ich ben Wunsch habe, ben Berachteten und Rleinen bieser Welt zu helfen, fährt er fort, "bas habe ich nicht von mir selbst, sondern Gott hat mir ein solches Herz gegeben; soll es etwas fruchten, das vermag er auch wohl zu geben." "Dies ist die Ursache, darum ich dies Bücklein vom Gesetz Gottes geschrieben habe, denn ich sehe hierin auf beiden Seiten nicht allein das Bolk, sondern auch die Hirten irre gehn."

"Ich bitte alle bie, so bies Bücklein lesen, um Gottes Willen, sie wollen sich nicht übereilen mit dem Urtheil; diejenigen aber, die doch so vorschnell sein wollen, beschwöre ich bei der Wiederkunft Jesu Christi, daß sie dermaßen urtheilen, wie sie begehren vom Herrn geurtheilt zu werden; hoffen sie wahrlich auf die Barmherzigkeit Gottes, so mag ich ihre Gerechtigkeit wohl leiden." Will mich Jemand nicht bei Recht bleiben lassen, so bin ich nicht mein selbst; will Gott, für den ich streite, dulben,

bağ man ihm Gewalt anthue, so wird mich Niemand erretten können, denn er allein zu seiner, bas ist zur rechten Zeit.

Ich weiß wohl, sagt Denck am Schluß ber Einleitung, daß man mir vorwirft, meine Rede sei schwer und dunkel; man mag sie wohl also nennen, doch sind es ja auch schwere Fragen, um die es sich handelt. Um so mehr aber bitte ich sie wie oben, daß sie meine Worte nicht zu schnell verachten oder etwa eine Thorheit nennen, ehe sie wissen, was ich meine.

Dencks Abhandlung selbst zerfällt in zwei Haupttheile, nämlich erstens in den Nachweis, daß das Sittengesetz von den Menschen erfüllt werden könne und solle, und zweitens in eine Darlegung der Umstände, unter welchen man das Gesetz als ausgehoben bezeichnen kann. Der erste Abschnitt enthält eine Widerlegung von Luthers Rechtfertigungs- und Versöhnungslehre, der zweite läßt Dencks Ansichten über Offenbarung und Schriftautorität erkennen.

"Der, ben die ganze Welt mit dem Mund bekennt und mit den Werken verleugnet, sagt (Matth. 5, 17) "Ich bin nicht gekommen das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen." Die Weisheit der Welt, meint Denck, schließt aus diesen Worten, Christus habe das Gesetz also anstatt unser erfüllt, daß wir es nicht zu erfüllen brauchen, d. h. Christus sei an unserer Stelle fromm, gerecht und selbstlos gewesen und Gott rechne den Menschen diese Frömmigkeit als Verdienst zu, sobald wir nur glauben. "Also legt man diese Worte aus, denn also dienen sie der verstehrten Natur."

Daß diese Lehre falsch ift, fährt er fort, kann man schon an den Folgen sehen, die sie bereits gehabt hat und noch haben muß. "Wenn dieser Verstand wahr wäre, so gälte es gleich, wie man nach der Bekehrung lebte, wie auch die ganze Welt solcher Menschen voll ist, deren Früchte und Leben etwa besser sind gewesen, ehe sie sich des Glaubens rühmten, denn hernach."

Es ist wahr, daß Christus das Sittengeset erfüllt hat und daß es in dem "Leib Christi" auch in Zukunst erfüllt werden muß und wird. Es steht geschrieben (Röm. 12, 4—5; 1. Cor. 12, 12; Eph. 4, 16; Röm. 8), daß die Gläubigen und die Anhänger Christi ein "Leib in Christo" sind und Jeder gleichsam ein Glied an diesem Körper, dessen Haupt Christus ist; d. h. der Geist Christi, der seit Ewigkeit lebt und in Ewigkeit leben wird, umfaßt alle Menschenseelen, die in Liebe sich ihm ergeben. Das Gesetz aber, dessen sich das Haupt annimmt, dessen müssen sich auch die Glieder annehmen; denn das Glied, das nicht thut, was das Haupt will oder dulbet, das ist ein abgestorbenes Glied und wird aller Gutthat des Leibes beraubt werden. Christus hat das Gesetz erfüllt, nicht damit er uns der Erfüllung überheben wollte, sondern um uns den Weg zu bahnen zur Nachfolge. "Wer den Weg nicht wandelt, der kommt zum Leben nicht."

Ihr sagt, ihr könntet ben Weg nicht wandeln, weil wir alle krumm und lahm sind. Darauf ist zu antworten, daß Christus den Menschen das göttliche Gesetz nicht allein äußerlich vorgesprochen und vorgeschrieben hat wie Woses, sondern daß durch Christi Vermittelung das Sittengesetz (das Gesühl des Sollens oder das Gewissen) von Ewigkeit her in dem Innern des Menschenherzens wohnt und dis in Ewigkeit wohnen wird. Eben der Funke des göttlichen Geistes, der in uns ist, das ist Christi Geist, der, wie die Schrift sagt, in uns ledt (Röm. 8, 10). Wer Christum wirklich in seinem Herzen hat, d. h. wer den Willen zum Guten besitzt, "dem mangelt weder an Weg noch Küßen, weder an Licht noch Augen, noch an Allem was noth ist, zu vollbringen den Willen Gottes."

Ihr sagt, es sei keinem Menschen möglich, Gutes zu thun. In gewissem Sinne ist dies wahr, man muß es nur recht verstehn. Es giebt nichts Wirkliches, Dauerndes und Bleibendes, was außer Gott oder wider Gott wäre, und wo etwas Gutes

geschicht, da ist es gewiß nicht ohne Gottes Mitwirfung zu Stande gekommen. Insofern ist es wahr, daß nicht der Mensch aus eigener Machtvollkommenheit das Gute thut, sondern Gott. Deshalb ist nur den Menschen die Erfüllung des Gesetzes möglich, die in ihrem Willen mit dem göttlichen Willen eins sind, d. h. denzienigen, welche "gläubig" sind. Wer außer Gott oder wider Gott einen besonderen Berstand, Willen oder Kraft haben will, der mag wohl wähnen, er habe etwas, doch in der Wahrheit hat er Nichts. Je mehr er aber etwas haben oder sein will, was er nicht hat oder ist, um so mehr ist Gott wider ihn. Wer nach dem Wahne eines besonderen Willens wandelt, dem freilich ist alles Gute unmöglich; was er thut, ist Sünde, d. h. in Gottes Augen etwas Hinfälliges und Nichts.

Schon ben ersten Menschen ist das Gebot gegeben, daß sie Gott und das Gute allein lieben und Alles, was diese Liebe hindern könnte, verabscheuen sollen. Der Apfel, den Gott Adam im Paradiese verdietet, ist ein Sinnbild aller vergänglichen Dinge, an welche der Mensch außer Gott sein Herz hängen möchte. Wer dies Geset der Liebe erfüllt, der ist von allen kirchlichen Gesehen, Ceremonien und Geboten frei; sofern die letzteren die Liebe fördern, soll man sie gleichfalls erfüllen, wenn sie aber den wahren Gottesdienst hindern, soll man sie meiden. Wer Goldmünze genug hat, kann alle kleine Münze sahren lassen, nicht als ob er sie verachte, sondern damit er ihretwegen das größere nicht versäume. Wer Gold genug hat, hat Kupfer übrig, wenn er schon keinen Heller hätte.

Ihr sprecht: "Der Herr sagt burch ben Propheten: Wenn sich ber Sünder bekehret, will ich seiner Sünde nimmermehr gebenken — deß halt ich mich." Ja, diese Zusage ist gewißlich wahr, benn Gott ist wahrhaftig und barmherzig. Aber ihr müßt nur das Wort "Bekehrung" recht verstehn und nicht glauben, daß eine leichte Reue genüge oder daß es genug sei, wenn man

sich kurz vor dem Tode bekehre. Sich bekehren heißt nicht eine oberflächliche Reue haben, sondern das alte Leben verlassen und ein neuer Mensch werden und wer ernstlich zu Gott strebt, der wird sofort umkehren; "denn wer das Gute aufschiebt, der bezeugt, daß er sein nicht hart mangele. Wer das Del erst kaufen will, so der Bräutigam kommt, wird die Hochzeit verssäumen."

Ihr wendet ein, daß Niemand selig werden würde, wenn die Seligkeit von der Erfüllung des Gesetzes abhänge, denn Alle haben bas Gefet gebrochen, b. h. alle Menschen find Sünder. Ja, es ist mahr, daß wir durch die Sünde unser Heil und uns selbst "zerbrochen" haben, und wir selbst können durch eignes Thun ober Laffen uns nicht wieder "machen". Meint ihr benn, bag ihr burch ben "Glauben" die Seligkeit mit Sicherheit in ber Hand haltet? "So lange ber Menfch bie Seligkeit nicht aus ber Hand lassen will, mag sie ihm nicht werden." "Es wird Miemand etwas von Gott empfangen, er sei benn bereit, wo es Gott gefalle, ju feines Berlangens Widerspiel. Ber Gott um Weisheit bittet und nicht leiden will, daß er ihm Thorheit gebe, ber bittet nicht, daß Gottes Wille, sondern daß sein eigner geschehe." Gott allein ist es, ber bas Zerbrochene wieder machen kann, und in seiner Hand ruht unsere Seligkeit. Doch wissen wir, daß Gott gut ist und bereit, den guten Menschen "das Ebelfte und Beste zu geben, was er hat, bas ift, sich selbst." Darum ist es falsch, wenn ihr fagt, wir wollten "Berdienst aufrichten und die Gnade verwerfen." Auch ist nach unserer Lehre Chriftus nicht, wie ihr behauptet, vergebens in die Welt gefommen; benn Niemand vermag bem Gefetz genug zu thun, wer Chriftum nicht liebt. Wer das Gesetz durch ihn erfüllt, der hat ja allerdings in gewissem Sinne Berdienst, aber das Hauptverdienst und aller Ruhm gehört Gott, burch bessen Onabe ber Weg gegeben worden ift, ber aller Welt unmöglich war. In biefem

Sinne gehört auch das Verdienst nicht dem Menschen, sondern Christo, welchem die Möglichkeit zum Guten und Alles, was er hat, durch Gott geschenkt worden ist.

Wer sagt, das Gesetz sei nicht darum gegeben, daß man es erfülle, sondern allein, daß man sich dadurch erkenne, der sagt die Unwahrheit. Als ob es genug sei, daß man sich für böse erkenne, man bleibe es oder nicht!

Wer sagt, er vermöge es nicht zu halten, bessen Geist ist nicht aus Gott, benn Christus ist boch ins Fleisch gekommen, b. h. im Wesen ben Menschen völlig gleich gewesen und allen Schwächen unterworsen und hat bennoch bas Gesetz erfüllt. Wer mithin behauptet, baß er es nicht erfüllen könne, "ber spricht in seinem Herzen, Christus sei zehntausend Meilen weit von ihm." Diese eure Rebe ist eine dürre Lüge, denn es steht in der Schrift ausdrücklich (1. Joh. 5, 3): "das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer" und Matth. 5, 18 sagt Christus: "Ich sage euch wahrlich, bis daß himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Titel vom Gesetz, bis daß es Alles geschehe."

Allerdings giebt es auch Stellen in der heiligen Schrift, welche sagen, daß das Gesetz aufgehoben und unnütz sei. So heißt es Hebr. 7, 18: Denn damit wird das vorige Gesetz aufgehoben, darum daß es zu schwach und nicht nütze war (vgl. Röm. 8, und 1. Tim. 1). Widersprechen diese Stellen aber den obigen Aussührungen? Keineswegs, denn in gewissem Sinne und für viele Menschen ist das Gesetz allerdings aufgehoben, man muß diesen Sinn nur recht verstehn.

Hiermit geht Dend zum zweiten Theile seines Themas über, welcher auch bereits im Titel bes Büchleins angekündigt ist, und sucht nachzuweisen, inwiesern man das Gesetz für die Christen als aufgehoben bezeichnen könne.

Der Apostel Baulus fagt (1. Tim. 1, 9): "bem Gerechten ift tein Befet gegeben, fonbern ben Ungerechten und Ungehorfamen." Wie wird man aber gerecht? Glaubt ibr. bag ber Buchstabe bes mosaischen Gesetzes euch zur Befferung und Umkehr bewege? Nein, vielmehr bie Stimme bes Gewissens oder der uns inne wohnende Funke des göttlichen Beiftes ift es, ber uns ben rechten Weg weift und zum Wahren, zum Guten führt. "Wer diesen Geist nicht hat und ihn in ber Schrift zu finden fich vermißt, der suchet Licht und findet Finsterniß, suchet Leben und findet eitel Tod, nicht allein im alten Testament, sondern auch im neuen." Diejenigen Schriftgelehrten. welche nicht in erster Linie ihrem religiösen Gefühl und dem Gewissen Bebor schenken, sondern ihre Weisheit "klug und gart aus ber beiligen Schrift erlesen haben", find allezeit fehl gegangen und werben stets fehl geben. "Wenn nun gar eines Zimmermanns Sohn täme, ber nicht gen Schul gangen ift und fie (bie Schriftgelehrten) Lügen strafte, wo sollte er es gelernt haben?" Als biefer Zimmermannssohn ben Schriftgelehrten ihren "buchstabischen Unverstand nicht zugestehen wollte", ba riefen fie und sprachen: Er verwirft das Gesetz. Die Schriftgelehrten wollen die Wahrheit nicht von der Wahrheit, d. h. von Gott selbst empfangen, sondern sie von den Zeugen der Wahrheit auf faliche Weise übernehmen. Wer die Wahrheit und Gerechtigkeit selbst im Herzen hat, für den ist das Gesetz allenthalben aufgehoben; sofern aber Jemand Gott noch nicht kennt und liebt, sofern muß er unterworfen bleiben allen Gesetzen, die ihm sein Unrecht erweisen und ihn strafen mögen.

Die Aufgabe des Gesetzes ist es, den Menschen, welcher Gott und dem Guten seind ist, seines Unrechts zu überführen; denn der Haß gegen das Gute ist die Wurzel aller Bosheit. Sobald der Mensch sich selbst erkennt und fühlt, daß er im Grunde seines Herzens doch eigentlich eine Hinneigung zum Guten besitzt, so beginnt "bie Kraft bes Allerhöchsten" in seinem Herzen sich zu offenbaren und zu wirken. Das geschieht ohne jede Vermittlung eines äußeren Dinges ober Zeugnisses, "benn Gott ist selbst das wahrhaftige Mittel, Anfang und Ende alles Guten."

"Wer nicht in Gott ist und in Gott kommen soll, der muß zuvor erkennen, daß er nicht in ihm ist"; denn alle Menschen sind Feinde des Guten, aber fähig und bestimmt, zum Guten zu kommen. Wer behauptet, daß irgend ein irdisches Ding (wozu doch die heilige Schrift auch gehört), wie heilig und gut es immer sein mag, die Feindschaft der Menschen gegen das Gute überwinden könne, der lehrt eine falsche Lehre und nimmt Gott den Ruhm, der ihm allein gebührt.

Es giebt für die Menschen keinen anderen Weg, von ben Sünden abzukommen, als daß sie ibrer müde werden. foll man die falfchen Chriften zu überzeugen suchen, daß all ihr Thun und Lassen, so febr es auch glanzen mag, Finsterniß ift. Denn obwohl man baburch Zorn und Unwillen wecken und die Feindschaft gegen Gott und das Gute zunächst steigern wird, so ift es boch ber einzige Weg, die Menschen burch die Sunden binburch jum Guten ju führen. Je mehr ber Menschen Feinbschaft gegen das Gute sich steigert, um so mehr fühlen sie durch ben inneren Zwiespalt sich unglücklich und werben ber Gunben überbruffig. Wer bagegen ber Welt anstatt hober sittlicher Forberungen, die allem Fleisch häßlich find, nur folche Lehren predigt, die sie gern hört, und den falschen Christen nicht in ihr Herz bis an ben Boben reben kann, ber ist Gottes unberufener und unbestellter Anecht. Gerade die allerbefte Botschaft, die ein rechter Bote Christi wirbt, wird allen Menschen, ebe fie fie in ber Bahrbeit angenommen haben, lästig sein. Wer aber eine solche Botschaft vorträgt, die auch ben niedrigsten Seelen angenehm ift, ber ist ein Schaffner, welcher seines Herrn Gut nicht hoch hält.

Wer Gottes Zorn recht verkündet, der mag auch seine Gnade mit Frucht verkünden. Wer von dem einen schweigt, der darf auch von der andern nicht reden.

Wo die Feindschaft gegen das Gute in eines Menschen Herzen durch die Kraft Gottes überwunden worden ist, da wird das Gesetz und Evangelium im Herzen empfunden und empfangen und nicht bloß äußerlich gehört. "Ein solcher kann die heilige Schrift nicht höher halten, dann so er hält, was sie ihm lehrt, nämlich daß er allein Gott von ganzem Perzen liebe." Wer die Schrift ehrt und in göttlicher Liebe kalt ist, der sehe, daß er nicht aus der Schrift einen Abgott mache. Das Letzere thun alle Schriftgelehrten, wenn sie nicht vom Geiste Gottes gelehrt sind.

Ihr fagt, daß man allein durch die Schrift zur Erkenntniß Gottes und der göttlichen Dinge tomme und daß es beshalb recht sei, sich an sie zu halten. Darauf antworte ich: "Thate Gott alle Stunden und Augenblicke nicht mehr, benn daß man ihn allein aus seinem Brief erst erkennen muß, wie mächtig fromm und gerecht er fei, so würde er ja lange unbekannt bleiben. Wer Gott nicht von Gott felbst erkennen lernt, ber hat ibn nie erkannt." Denkt euch ein Gleichniß. Es giebt euch Jemand, den ihr nicht fennt, ein Schriftstud und verheißt euch barin viel Gutes. lange ihr ben Geber nicht kennt und wißt, dag er wahrhaftig, allmächtig und gut ist, werbet ihr euch nicht barauf verlassen, daß die Zusagen erfüllt werden. Ift es nicht ebenso mit der beiligen Schrift? Wer giebt euch benn bas Bertrauen auf ihre Wahrheit, wenn nicht ber Glaube, daß berjenige, ber sie gegeben und verfündigt hat, allweise, barmberzig und allmächtig ift? Erft burch die Offenbarung Gottes in eurem Bergen könnt ihr ben Werth ber äußeren schriftlichen Zeugnisse recht würdigen und erfennen.

Doch magst du auch den Brief nicht verwerfen, wie treulich Ketler, hans Dend.

bu bem Herrn immer dienest. Denn er ist aufgerichtet, um bir ben Weg zu weisen, wenn bu eines Tags verkehrt gingest. "Hältst bu ben Brief nicht, so magst bu bich sein nicht vertrösten."

Gott offenbart sich den Menschen — auch denen, welche die heilige Schrift nicht kennen — auf unmittelbarere Weise als durch die heiligen Bücher. Gott ist bei uns, ehe wir ihn suchen. Eben die Stimme in unserem Herzen, die uns warnt vor dem Bösen, das ist Gottes Stimme.

D wer giebt mir eine Stimme, daß ich so laut schreien möchte, daß mich die ganze Welt hörte, daß Gott, der der Allerhöchste ist, doch zugleich auch alle Tiesen der Erde durchdringt. Herr mein Gott, wie geht es zu in dieser verkehrten elenden Welt, daß du so groß bist und dich Niemand sindet, so laut redest und dich Niemand hört, und Jedermann so nahe bist und daß dich Niemand siehet? Du giebst dich Jedermann zu erkennen und Riemand ist, der deinen Namen kenne. Die Menschen sliehen dich und sagen, sie könnten dich nicht sinden; sie wenden dir den Rücken und sagen, du wollest dich nicht sehen lassen.

Sie haben ihre Herzen mit eines unbekannten Abgotts Malschloß versiegelt und sagen, du wollest dich ihnen nicht zu erkennen geben. Zwar mit dem Munde sagen sie, sie kennten dich, doch ihre Werke reden deutlich von ihrer Unkenntniß.

Wer Gottes Wirken zulassen und das Gute thun will, dem wird alles dassenige leicht werden und zum Besten ausschlagen, was den Menschen, die Gott und dem Guten widerstreben, schwer wird und zum Berberben ausschlägt. Wem Gottes Gebote schwer sind, der hat Gott nicht lieb und kennt ihn nicht, wie gut er ist. Und wiederum, wer Gott nicht kennt, der mag ihn nicht lieben; wer ihn nicht liebt, der hält seine Gebote nicht und erwirdt in Folge dessen auch das "Leben" nicht. Ein gottergebener Sinn, meint Denck, thut und leidet leicht und gern, was sinnlichen Naturen eine unerträgliche Bürde scheint; wer es einmal an sich

erfahren hat, wie sehr ber Wille zum Guten und das Thun des Guten innerlich beglückt, der wird nicht mehr sagen, daß es ihm schwer sei, die göttlichen Gesetze zu erfüllen.

Wer bas Wort: "bu sollst Gott allein lieben" in Wahrheit im Herzen trägt, ber weiß, wonach er all sein Thun und Lassen zu richten hat, selbst wenn er kein geschriebenes Gesetz besäße.

1. Tim. 1, 5 steht geschrieben: "benn die Hauptsumme des Gebots ist die Liebe von reinem Herzen." Wer dies Gebot in Wahrheit erfüllt, für den sind alle Gesetze, welche im alten und neuen Testament stehen, ausgehoben.

Wohl dem Menschen, der von Herzen gern sich dem Gesetze fügen will, auf daß Gottes Wille allein geschehe, Gott selbst allein regiere, sein Name geheiligt und unser Wille zerbrochen werde — immer und ewiglich, Amen.

## Zehntes Capitel.

## Dendes lette Schickfale.

Dend wendet sich nach der Pfalz. — Disputation zu Landau mit Joh. Baber. — Baber tritt fpaterhin auf die Seite Dends. — Dend eilt nach Worms. — Zahlreiche und hers vorragende Anhänger Dends in Worms. — Dend fcreibt das Bucklein von der wahren Liebe, eine Mahnung an alle Menschen zur Liebe gegen Jedermann, auch gegen ihre Wibersschen. — Dend und heher geben zu Worms eine deutsche lebersetzung der Propheten heraus. — Diese Uebersetzung wird später von Luther und Zwingli ausgeschrieben. — Schidfale bieser Uebersetzung. — Dend und die Seinen verlassen Wungsburg. — Beginn der Bersolgungen in der Pfalz. — Der Wiebertäusersschonent zu Augsburg. — Dend begiebt sich nach Basel. — Er kommt seelisch und körperlich leibend hier an. — Rücklick auf Dends bisherige Schicksale und Bestredungen. — Schreiben an Oecolampad. — Dend hat keinen Wieberruf gethan. — Sein leites Bekenntnis. — Fast breihundert Jahre sind nöbtig gewesen, um den Ideen Dends Raum zu schaffen.

Das Jahr 1527 begann für Denck unter den traurigsten Aussichten. Nachdem er am Weihnachtsabend bes Jahres 1526 seine Freunde in Stragburg verlassen hatte, war für ihn jede Hoffnung auf ein sicheres Aspl vernichtet. Die Kunde von den Berfolgungen seiner Schüler und Genossen brang immer lauter an sein Ohr und er selbst mußte barauf gefaßt sein, bag man ihn, sobald er seinen Feinden in die Hände fiel, als Führer der Bartei mit ausgesuchten Strafen vom Leben zum Tobe bringen werbe. Schute und schirmlos, ohne Mittel und ohne festes Ziel irrte er umber. Ob es noch möglich war, seinen Ueberzeugungen in einem ober bem anderen beutschen Lande einen festen Stützpunkt zu schaffen? Wer mochte dem flüchtigen, heimathlosen Manne, ber für sich und seine Sache nichts als beren innere Ueberzeugungsfraft in die Wagschale werfen konnte, sein Schicksal anvertrauen? War nicht vielmehr die sichere Aussicht auf schwere Leiden ein fast unübersteigliches Hemmniß für große allgemeine Erfolge?

Denck wandte sich zunächst nach bem Unterelfag und ber Die Beziehungen, welche biefe Gegenben mit Strafburg verbanden, waren febr enge; icon vor Dends Aufunft waren Täufer von Stragburg aus dort thätig gewesen und hatten einige Anhänger gewonnen, aber ber größere Theil ber Brediger und bes Volkes folgte boch berjenigen Strömung, die in Strafburg die herrschende war, zumal da Bucer hier von seiner früheren Thätigkeit ber zahlreiche Berbindungen befaß und Capitos Name am ganzen Mittelrhein in bobem Ansehn stand. In Bergzabern war um diese Zeit Thomas Sigelspach Pfarrer, ein Freund der Strafburger und besonders Decolampads. Es ist möglich, baf Dend bie hoffnung begte, ihn für sich zu gewinnen; jedenfalls wissen wir, daß er wenige Wochen nach seinem Fortgang von Strafburg fich einige Zeit in Zabern aufhielt und ben Bersuch machte, eine öffentliche Disputation dortselbst herbeizuführen. "Johannes Dend", erzählt Sigelspach, "tam nach bem beiligen Dreikonigstag zu uns." "Einige Tage hindurch bat er ohne Tumult brüderlich mit uns verhandelt und uns unterrichtet, auch mit den Juden über bas Gefetz geftritten und Bieles, mas fich gut anhörte, vorgebracht." Er sprach freundlich von Decolampad, mit bem er einst in Basel viel verkehrt hatte. In seinen Disputationen wurde er, wenn man ihm widersprach, leicht heftig und er schien, sagt Sigelspach, an einer gewissen Melancholie zu leiben, die er sich vielleicht durch übermäßiges Studium zugezogen habe. "Ein öffentliches Gespräch vor den Brüdern und Freunden", fährt Sigelspach fort, "wollte ich ihm nicht gefratten, bamit er ben Bredigern, besonders den Stragburgern und Andern keinen Eintrag thue, und damit es nicht scheine, als ob er sie aus Neid verkleinere und bei Unerfahrenen Ruhm suchen wolle." Denck habe barauf erwiedert, faliche Propheten burfe man nicht schonen und Sigelspach fürchte sich vor der Wahrheit, wie seine Parteigenossen in Straßburg es gleichfalls thäten.

Später habe Dend sein Bedauern ausgesprochen, daß er so heftig geworden sei, und Sigelspach sei als Freund von ihm geschieden. "Bei seinem Weggang gab Dend mir warme Mahnungen zu einem reinen Leben im Sinn des Evangesiums, wosür ich ihm außerordentlich dankbar bin; über seine übrigen Meinungen bin ich dagegen in Ungewißheit.") So schwer waren die Zweisel, die Dend geweckt hatte, daß Sigelspach sich an Decolampad wandte, damit ihm dieser sage, was von Dends Säten zu halten sei.

Bon Zabern senkte Dend seine Schritte nach Landau, wo sein Erscheinen bereits durch einen seiner Freunde angekündigt worden war. Der Letztere, dessen Name uns nicht bekannt ist, hatte dem Dend einen Brief an etliche Gesinnungsgenossen in Landau mitgegeben und es ist wahrscheinlich, daß Dend bei den "Brüdern" freundliche Aufnahme und Obdach fand.

Damals war Johannes Baber Pfarrer zu Landau, ein eifriger und wissenschaftlich gebildeter Geistlicher, der sich aus innerer Ueberzeugung dem Kampf gegen die alte Kirche angeschlossen hatte.

Die beiden begabten Männer fühlten das Bedürfniß, ihre Ansichten gegenseitig auszutauschen, und so kam es nach der Sitte der Zeit zu einer öffentlichen Disputation, bei welcher (nach Babers Relation) "zu beiden Seiten mehr Sittigkeit denn Ungestüm gehalten ist."\*) Gegenstand des Gesprächs, welches am 20. Januar 1527 stattsand, war ausschließlich die Kindertause, mithin ein einzelner und bei weitem nicht der wichtigste Punkt in Dencks Lehrschstem.

Nach Beendigung des Gesprächs behaupteten Denck und seine Landauer Freunde, deren Zahl gerade bei diesem Anlag sich sehr vermehrt hatte, daß ihre "Gründe unverletzt steben geblieben seien",

<sup>1)</sup> Füsslin, J. C., Epistolae ab Eccl. helv. Reformatoribus vel ad eos scriptae. Tiguri 1742, pag. 50.

<sup>2)</sup> Joh. Baber, Brüberliche Warnung für ben newen Abgöttischen orben ber Wibertäuffer u. s. w. 1527.

und dies veranlagte Baber, bem Denck eine schriftliche Rechtfertigung der Kindertaufe zukommen zu lassen. Daraufhin replie cirte Dend ebenfalls schriftlich und nun gab Baber, um bas lette Wort zu behalten, diese ganzen Berhandlungen im Druck beraus. Dies bereits erwähnte "Warnungsbüchlein" ift in mehrfacher Beziehung fehr intereffant. Denn abgefeben von manchen barin wiedergegebenen Aeugerungen Denck, die bessen Gedanken über die Taufe beleuchten, enthält daffelbe auch fehr merkwürdige Bekenntnisse Babers, welche auf eine Sinnesweise binbeuten, bie ber Dend'schen sich sehr näbert. Dend pflegte zu sagen, bie Taufe fei "ber Bund eines guten Bemiffens mit Gott"; ba nun ein unmündiges Rind zum Eingeben eines folden Bundes unfähig sei, so nütze die Kindertaufe nichts, selbst wenn man sie (um des Friedens und der Eintracht willen) den Kindern ertheilen wolle. Baber bemerkt, daß auch nach seiner Ansicht die Kindertaufe nichts nüte, wenn nicht die Eltern, die ihre Rinder gur Taufe schiden, die letteren "zu rechter gebührlicher Zeit ber empfangenen Taufe erinnern und in der Lehre Christi aufziehn und das so getreulich ausrichten, so ernstlich sie vorhin mit ihnen zur Taufe geeilt haben. Denn wo solches nicht geschieht, ba wird man straffällig an Gott und an den Kindern, und wäre viel besser, welcher solches nicht thun will, er ginge der driftlichen Taufe gar mußig."1) Diese "Erinnerung" an die Taufe ist zwar nicht der Form nach, aber doch dem Wesen nach eine "Erneuerung" der Taufe oder mit anderen Worten eine zweite Taufe. Baber gesteht bamit zu, daß eine Wirksamkeit ber Taufe erst bann möglich ist, wenn die herangereiften Kinder auf die Bedeutung berselben aufmerksam gemacht worden sind. Mangel an Zucht, ben er in ber bamaligen Welt erkennen will, führt er barauf zuritcht, daß "ber größere Theil Menschen also

<sup>1)</sup> Briiberliche Warnung, Bl. L. 6.

sterben, daß sie nicht erfahren, was die christliche Tause sei und wozu sich der Mensch seiner Tause zu gebrauchen habe."1)

Trot solcher Anschauungen war Baber bamals noch ein entschiedener Gegner der "Taufstürmer" und setzte es durch, daß einige seiner Mitbürger, obwohl sie sogar mehrere Rathsherren auf ihrer Seite hatten, wegen dieser "Irrlehre" vertrieben wurden." Aber nach einer Reihe von Jahren war aus dem Saulus ein Paulus geworden; zu Beginn des vierten Jahrzehnts sagte sich Bader öffentlich von der bis dahin bekannten Lehre los, schaffte die Kindertause ab und wurde mit seiner Gemeinde ein eifriger Anhänger des Mannes, der in vielen Punkten Denck sehr nahe stand, nämlich des bekannten schlesischen Ebelmanns, Caspar von Schwenkfeld.

Der Aufenthalt Dencks in Landau war ein kurzer; er eilte nach Worms, wo der Kampf zwischen den Täusern und dem Lutherthum bereits entbrannt war und seine Hülse von den Freunden gewünscht wurde. Zu Worms war unter Vermittlung des Kurfürsten Ludwig V. von der Pfalz im Jahre 1526 die alte Kirche abgeschafft und die lutherische Lehre eingeführt worden. Fast gleichzeitig aber hatten unter der Bürgerschaft die Lehren der Täuser Fuß gesaßt, und der erste, welcher sür dieselben hier thätig gewesen zu sein scheint, war Melchior Hosmann, der von Straßburg aus dorthin gesommen war. Der Wormser Chronist Friedrich Jorn's) erzählt uns, daß Hosmann, "der sich einen Bestenner Iesu Christi genannt, in allen Sprachen ein gelehrter Wann und aller Wiedertäuser gemeiner Resormator", eine Zeit

<sup>1)</sup> Brüberliche Warnung a. D.

<sup>2)</sup> Aus einem Schreiben Bucers an A. Blaurer vom 19. Dec. 1531, f. Heberle, Stub. u. Krit. 1855, S. 843.

<sup>3)</sup> Die Mittheilungen Zorns schöpfe ich aus Beder, Beiträge zur Geschichte ber Frei- und Reichsstadt Worms, Worms 1880, wo sie zum ersten Mal gebruckt worden sind. Zorn war 1538 geboren, also in der Lage, genau und zuderlässig unterrichtet zu sein.

lang im Hause bes Jacob Kaut, welcher bamals Prediger zu Worms war, gelebt und dem Letteren Unterricht in seinen Lehren ertheilt habe.') Raut trat in der That zu der neuen Partei alsbald über und in ihm hatte dieselbe einen Genossen gefunden, der durch Begadung und Eifer ebensosehr wie durch seine Charaktereigenschaften vor Bielen sich auszeichnete. In Worms selbst erfreute er sich der allgemeinsten Achtung und es lag in der Natur der Sache, daß er durch seinen Uebertritt viele Gemeindeglieder nach sich zog. Im Januar 1527 gelang es Raut sogar, seinen Amtsgenossen Hilarius zum öffentlichen Austritt aus der lutherischen Gemeinschaft zu bewegen.

Auf die Kunde von diesen Vorgängen hielt Kurfürst Ludwig es für nothwendig, noch in demselben Monat ein Schreiben nach Worms zu richten, worin er in seiner Eigenschaft als Schutzherr des Vertrags vom Jahre 1526 dem Magistrat verbot, eine Verletzung desselben durch die Einführung abermaliger Neuerungen zu gestatten, und der Rath gab das Versprechen, einzuschreiten.

Aber mährend die Lutheraner die obrigkeitliche Gewalt zu ihrer Hülfe herbeiriefen, zogen auch die Täufer Berstärkung an sich, besonders durch die Berusung Dencks und Ludwig Hetzers, die in den letzten Tagen des Januar oder Anfang Februar dort ankamen. Der Rath ergriff wirklich Maßregeln. Am 31. März 1527 ließ er die Prediger Kaut und Hilarius vor sich bescheiden und forderte sie auf, von ihrem Unternehmen abzulassen. Kaut erwiderte, er könne, um Menschen zu gefallen, nicht von seiner Ueberzeugung lassen, und der Magistrat mußte einsehen, daß nur durch Anwendung von strengeren Maßregeln ein Erfolg erzielt

<sup>1)</sup> Wie diese Nachricht über Hofmanns Ausenthalt um die Jahreswende 1526/27 in Worms mit den sonstigen Quellen über Hofmann zu vereinigen sei, muß ich vorläufig dahingestellt sein lassen. Die Chronit Zorns verdient in solchem Waße Glauben, daß ich kein Bedenken trage, die Nachricht dis zur urkundlichen Widerlegung als richtig anzunehmen.

werben könne. Bor diesen aber schreckte man um so mehr zurück, als der Anhang der Täuser von Woche zu Woche, ja von Tag zu Tag wuchs. So bildete sich im Lause des Jahres 1527 Worms zu einem Aspl der Tausgesinnten aus, wo die Mehrzahl der Wortsührer eine Zeit lang eine ruhige Stätte fand.

Hans Dend ift in ben Monaten, welche er in Worms zubrachte, soweit die Ueberlieferung reicht, nicht an die Oeffentlichkeit getreten; zufrieden damit, daß er Sicherheit und Ruhe gefunden hatte, gab er sich seinen wissenschaftlichen Arbeiten hin, die ihn fortwährend lebhaft beschäftigten.

Um die Zeit, als die Straßburger Prediger die "Getreue Warnung" verfaßten, deren Angriffe gegen Denck wir kennen gelernt haben, schrieb auch er ein Buch, aber weder eine Warnung noch einen Angriff, sondern eine Mahnung an alle Menschen zur Liebe gegen Jedermann, auch gegen ihre Widersacher. Es ist merkwürdig, wie verschieden die Wirkungen waren, welche die soeben erlebten Ereignisse auf die Sieger und auf den Besiegten ausübten; es giebt keinen größeren Gegensat als diese beiden Schriften und kein glänzenderes Zeugniß sur Denck als die Thatsache, daß er trotz der schmerzlichsten Erschrungen das Evangelium der Liebe immer von Neuem verkündete, ohne auch nur mit einem Worte oder einer Anspielung auf persönliche Kränkungen Bezug zu nehmen.

Wir lassen ben Hauptinhalt des Büchleins "von der wahren Liebe") hier folgen.

Die Liebe, fagt Denck gleich im Eingang, "vergißt sich selbst", und wer sie besitzt, "dem gilt aller Schaben nichts, ben er um bes Gegenstandes seiner Liebe willen leiben muß." Ja, ber Liebende strebt danach, seine Liebe zu beweisen in Gefahren, und

<sup>1) &</sup>quot;Bon ber waren Lieb." Sanns Dend. 1527. Ohne Ort. S. bie bibliographischen Rotizen im Anhang.

wenn es nothwendig ist, giebt sich "der Liebende für das Geliebte willig und fröhlich in den Tod." Je weniger die Liebe von denjenigen, denen sie gilt, erkannt wird, um so viel weher geschieht dem Liebenden und doch kann er von der Liebe nicht lassen, sondern muß sie beweisen, ob sie schon Niemand erkennt.

Wo die Liebe lauter und rein ist, da erstreckt sie sich auf Alle und begehrt, mit Allen einig zu sein und Alle mit Liebe zu umfassen. Doch wenn sich ihr auch alle Menschen und alle Dinge ganz und gar entzögen, so ist sie doch so tief und reich, daß sie auf Alles gern verzichtet und würde gern selbst zu Grunde gehen, wenn sie die Andern dadurch glücklich machen könnte. Insofern ist sie ihre eigene Feindin; denn sie begehrt bloß Anderen nützlich und gut zu sein; sie wäre nicht gut, wenn sie eigennützig wäre.

"Bon dieser Liebe spüret man in etlichen Menschen ein Fünklein, im Sinen mehr, im Andern minder, wiewohl es leider fast in allen Menschen zu unseren Zeiten erloschen ist. Dennoch ist es gewiß, dieweil die Liebe geistig ist und die Menschen alle sleischlich sind, daß dies Fünklein, wie klein es in dem Menschen ist, nicht von den Menschen, sondern von der vollkommenen Liebe hergekommen ist. Die se Liebe ist Gott, der sich selbst nicht machen kann, wiewohl er alle Dinge gemacht hat, der sich selbst nicht brechen kann, wiewohl er alle Dinge brechen wird."

"Diese Liebe könnte Fleisch und Blut nicht begreifen, wo sie Gott nicht sonderlich in etlichen Menschen bewiese, die man nennet Gott es Kinder, insofern als sie Gott nacharten als ihrem geistigen Bater. Je höher sie nun bewiesen wird, je höher (d. h. beutlicher) mag sie von den Menschen erkannt werden; je besser sie erkannt wird, um so mehr wird sie geliebt; je mehr die Liebe geliebt wird, um so viel näher ist dem, der die Liebe besitzt, die Seligkeit. Darum hat es der Liebe gefallen, daß der Mensch, in welchem die Liebe am höchsten bewiesen wurde"), ein

<sup>1)</sup> b. h. "am beutlichften ju Tage getreten ift".

Seligmacher seines Bolks genannt wurde, nicht als ob es einem Menschen möglich wäre, Jemanden selig zu machen, sondern weil Gott so völlig mit ihm vereint war, daß alles Thun Gottes dieses Menschen Thun war und alles Leiden dieses Menschen wie Gottes Leiden geachtet wurde."

Wir sind gewiß, fährt Denck fort, daß sich die Liebe Gottes zu den Menschen nicht deutlicher hat zeigen können, als in Jesu von Nazareth. Durch ihn haben wir erfahren, daß Gott in seiner Liebe auf die Strafe, die wir verwirkt haben, gern verzichten will, wenn wir die Lehre Christi nicht verachten, und durch ihn wissen wir, "daß der Mensch in der höchsten Liebe gegen Gott stehen soll und, soviel ihm möglich ist, auch seinem Nächsten dazu helsen und förderlich sein, daß er Gott erkenne und lieb habe."

Mithin ift es mahr, dag ber, welcher die Liebe und mithin bie Seligkeit zu erkennen und zu erlangen begehrt, fein Ziel nicht besser zu erreichen vermag als durch Jesum Christum; ja sie kann und mag anders nicht erkannt werben benn burch ihn. "Alle, bie selig werben, sind eines Beistes mit Gott"; wer aber der Bollkommenste ist in dieser Liebe, dieser ist ja ein Borganger aller berer, so selig werden sollen, nicht daß er von ihm selbst an bas Ziel gelange, sonbern, bag es Gott allezeit also gefallen hat, daß man allen benen folgen und gehorchen soll in seinem Namen, die seinen Willen lehren. Je besser ihn einer lehrt, je billiger soll man ihm folgen. Niemand hat ihn aber vollkommener und beffer gelehrt, benn ber ihn auch am vollkommensten vollstreckt hat, ber ift Jesus Chriftus. — "Alle bie ben Weg Gottes gesucht und gefunden haben, find eins mit Gott geworden, aber dieser, ber in Gottes Weg nie gestrauchelt hat, ist auch mit Gott nie uneins geworben, sondern nach bem Beift von Anbeginn eins mit Gott gewesen, ob er wohl nach dem Fleisch in der Zeit geboren und aller Menschen Gebrechen außer ber Sünde, unterworfen gewesen ist."

Dies ist die Ursache, daß geschrieben ist und man sagt: Alle, die selig werden, mussen durch diesen Christum selig werden. Die Bollsommenheit, die ihm eigen war, ist das Ziel, nach welchem alle die, die selig werden sollen, streben mussen. Je näher ihm einer kommt, um so mehr ist er der Verdammniß entronnen.

Was nun die Liebe, d. h. Christus selbst, gelehrt und gethan hat, das ist im höchsten Sinne die wahre und rechte Lehre. Jede andere Lehre, wie z. B. die Lehre des alten Testaments, mag vergleichsweise ebenfalls eine gute und nütliche sein und für das Bolf und die Zeit, denen sie gegeben war, angemessen und zweckentsprechend, aber wo die Lehre der Liebe sie mit Besserem übertroffen hat, da muß man jene um des Besseren willen für mangelhaft und unnüt halten.

Die Lehre bes alten Bundes, daß man das Böse mit Bösem vergelten solle, mag für ein Bolk, welches Gott erziehen und aus rohen Sitten neu gebären und umschaffen will, ein nügliches Gesetz und eine gute Lehre sein. Aber vollkommener bleibt doch die Lehre, welche uns besiehlt, daß wir das Böse mit Gutem vergelten sollen. Freilich, wer Bölkern oder Menschen, die noch nicht "geschickt sind", sie zu verstehen und zu begreisen, diese Lehre predigt, der wird damit wenig Frucht schaffen. Auch war es nicht möglich, daß irgend Jemand, d. h. irgend ein Mensch, diese vollkommene Liebe hätte lehren können; vielmehr war es der Liebe selbst, d. h. Christo, vorbehalten, sie vorzutragen.

\* Wenn man sich diese Thatsachen vergegenwärtigt, wird man auch den Sinn der Schriftstellen verstehen, welche sagen, daß aus des Gesetzes Werken Niemand gerechtsertigt werde vor Gott, sondern daß es die Gerechtigkeit des Glaubens ist, die vor Gott gilt. Die Werke des Gesetzes, d. h. die Werke, welche aus den Geboten des mosaischen Gesetzes hersließen, haben in Rücksicht auf ihre relative Unvollkommenheit nicht die Kraft, den Menschen vor Gott gerecht zu

machen, vielmehr gilt vor Gott die Gerechtigkeit des Glaubens, b. h. der Hingabe und Selbstentsagung, welche "bereit ist und gründlich begehrt, Gott dem Herrn alles das zurückzustellen, so ihm zugehörig ist, das ist alles, was wir haben und vermögen." Diese Hingabe, welche die Schrift Glauben nennt, umfaßt die Erfüllung der Gebote der Liebe und giebt die Gerechtigkeit und Bergebung der Sünden.

Die Menschen, welche nur thun, was bas Gefet ihnen vorschreibt und alles unterlaffen, mas fie nicht barin finden, steben Gott gegenüber wie gedungene Knechte, die aus Zwang ober Drohung gehorchen. Diejenigen aber, welche "im Glauben" find, werden Kinder Gottes genannt, weil sie aus Liebe zu Gott und bem Guten soviel thun, als ihnen möglich ist; bas ist mehr, als man in einem Bertrag ober Gesetz je ausmachen kann. Deswegen haben die "Kinder Gottes" auch den Vortheil voraus, daß ihnen von Gott kein anderes Geset oder Gebot vorgeschrieben und auferlegt ift als bas, bag fie ibn lieb haben. Man kann sich bas Berhältniß also benken. Ein Knecht hat nach bem Bertrag, der mit ihm abgeschlossen ist, bestimmte einzelne Berpflichtungen; er muß täglich um fünf Uhr zur Arbeit geben und braucht Abends nicht zu arbeiten. Der Sohn bes Hauses bagegen hat folche "Gefete" nicht; ift er aber ein rechter Sohn, so thut er mehr als der Knecht zu jeder Tages- oder Nacht-Zeit und halt bann am treuesten jum Bater, wenn bie Anechte ibn verlaffen.

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß das "Geset", welches dem Knecht seine Pflichten vorschreibt, an sich unnütz oder unrecht sei — im Gegentheil ist ein solcher Zwang für die rohen Naturen sehr gut und zweckmäßig —, sondern es ist nur im Bergleich zu dem Bessern und Höheren mangelhaft und nur diesenigen thun unrecht, welche, nachdem sie das Bessere, das Gott durch Christus uns gezeigt hat, kennen, dies Höhere dennoch verachten. Die

Lehre Christi steht nicht im Widerspruch mit dem Gesetz, sondern sie enthält die höhere Entwicklung desselben Gedankens. Auch den Anechten ist geboten, daß sie ihrem Herrn treu und hold sein sollen und dagegen hat Christus nie etwas gelehrt oder gethan.

Das neue Testament will das Gebot der Liebe, welches sich auch im alten Bunde in den Worten sindet: du sollst Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben, "höher spannen", dagegen die Kirchengebote (die "Sitten") "nachlassen". Wer die Liebe täglich mehrt und bessert, der fügt nichts Neues zu den Geboten des Gesehes hinzu, sondern erfüllt sie nur im höchsten Sinn.

Worin besteht aber die Liebe? Sie besteht darin, daß man lerne, alle Geschöpfe und Dinge, die dem Menschen nach seiner sinnlichen Natur anmuthig sind, hinzugeben und zu verlieren, hingegen wisse, alle Dinge, die unsern Sinnen zuwider sind, in der Liebe zu Gott, über sich zu nehmen und zu ertragen — mit anderen Worten, in der Fähigkeit, um des Guten willen uns selbst zu überwinden.

Der alte Bund war eine Knechtschaft insofern, als Gott um des Unverstandes willen, der den Menschen noch eigen war, sie nöthigte, ihm zu dienen. Darum wurde das Bundeszeichen (die Beschreidung) den Menschen damals ertheilt, ehe sie dasselbe begehrten; sie erhielten das Zeichen, ob sie willig waren oder nicht.

Das neue Gesetz aber ist eine Kindschaft, ein Berhältniß wie vom Bater zum Sohn. In ein solches Berhältniß kann Niemand gezwungen werden oder durch die Erfüllung irgend welcher Borschriften sich selbst setzen, sondern es beruht darauf, daß die Menschen von dem barmherzigen Gott als dem treuen Bater herangezogen und so gleichsam von Neuem "geboren" werden. Dies geschieht dadurch, daß Gott den Menschen seinen Willen,

welcher in Christus vorgetragen und ausgerufen worden ist, zu erkennen giebt. Gottes Wille aber ist die Liebe selbst.

"Darum auch das Bundeszeichen, die Taufe, allein benen, die von Gottes Kraft durch die Erkenntniß der wahren Liebe dazu geladen, dieselbe begehren und einwilligen, der wahren Liebe nachzusolgen, gegeben und nicht abgeschlagen werden soll. Dennoch sollen sie ungezwungen sein von allen Bundesgenossen und Mitfindern (wo sie nicht die Liebe selbst zwingt), bei der Liebe zu zu bleiben, wie im Psalter geschrieben ist: Dein Bolk wird willig da sein."

Christus, ber die Liebe selbst war, hat von den Ceremonien und Kirchengebräuchen des alten Gesetzes geschwiegen und nichts davon geboten noch verboten, als wolle er zu verstehen geben, daß man wohl ohne die Gebräuche zu der Liebe kommen könne. Wer die Liebe nicht besitzt, dem sind die Gebräuche an sich nichts nütz; wer aber die Liebe versteht und hat, der soll sie üben und handeln, wie sie Jesus gehandelt hat.

Darum ist es nicht nothwendig, daß man, wenn man den Beiden das Evangelium von der Liebe predigt, sie auch in den Ceremonien des Kirchendienstes unterrichte. Denn wenn sie die Liebe annehmen, werden sie sich wohl auch in den Gebräuchen recht zu verhalten wissen, wo es von Röthen sein wird.

In biesem Sinne giebt die Liebe ihren Freunden die Erlaubniß, die Gebräuche zu thun oder zu lassen, sosern sie den Bater in Wahrheit lieben wie Kinder. Diese Erlaubniß werden sie erlangen, wenn sie auch früher (ehe sie den Bater liebten) unter der Berpflichtung gestanden haben mögen, daß sie die Gebräuche erfüllten, d. h. unter der Pflicht des Knechts gegen den Herrn.

Wenn man nun fragt, warum die Liebe, d. h. Chriftus, die alten Bräuche zu lassen erlaubte und gleichwohl andere an deren Stelle aufrichtete, wie Taufen und Brodbrechen, so ist die Ant-

wort: Die neuen Bräuche geschehen, bamit wir uns baburch bekennen zu Christo und uns untereinander erinnern, wozu wir berusen sind, nämlich daß wir aus der Welt zu Gott kommen sollen. Wir sind berusen, Gott unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu dienen.

Heiligkeit bebeutet, daß man allen Leibenschaften ber sinnlichen Natur entsagen und dem Guten allein leben will. Die Taufe bedeutet und bezeugt, daß wir entschlossen sind, fortan in reinerem Thun und Streben zu wandeln.

Gerechtigkeit heißt, daß wir Jedermann geben, was wir ihm schuldig sind. Nun sind wir aber Gott alles schuldig, was wir haben und vermögen an Seele und Leib, Ehre und Gut. Daher sollen wir bereit sein, für Gott und das Gute alles hinzugeben und zu opfern; die Kinder Gottes sollen den erstgeborenen Sohn vor Augen haben, der sich in unsere Natur verwandelt hat. Denn so wie er für uns ein Brod geworden ist, das uns stärkt und das für uns gebrochen ist, so sollen wir bereit sein, Einer dem Andern ein Brod zu sein und gebrochen zu werden. Daran sollen wir uns beim Abendmahl erinnern und ermahnen.

"Aber bennoch sind diese Bräuche Christi nicht bermaßen aufgerichtet, daß Niemand selig werden möge, der sie nicht halte, sondern wo man sie halten mag, daß man es mit rechtem Ernst thue, denn wie einfältig und thöricht ein Ding vor der Welt scheine, so will es doch der Herr unverachtet haben. Darum hat er es auch selbst vorgethan, auf daß er also alle Gerechtigkeit vom Kleinsten an bis auf das Größte uns zu einem Exempel erfüllte, damit er auch hat bezeugen wollen, daß Nichts also gering sei, wobei man sich nicht etwas Köstliches möge erinnern."

Dies sind die Hauptpunkte der Lehre Jesu Christi. Aus ihnen könnte aller Streit, der sich um der Wahrheit willen ersheben mag, entschieden werden für denjenigen, der sie gründlich versteht oder von Herzen begehrt zu verstehen.

Wer etwas lehrt, was er nicht von Shristo, d. h. von der Liebe empfangen hat, das ist, was nicht auf die Liebe gegründet ist, der wird es vor der Liebe nicht verantworten können.

Der Weisen Weisheit und der Gottesfreunde Gemüth muß darauf besonders sehen, daß die Liebe zu Gott und dem Guten das höchste Gebot ist. Aus ihr sließet die rechte Liebe zu den Menschen. Wer jene besitzt, der wird Niemanden jemals weiter entgegen handeln oder seind sein als dadurch, daß er ihn ernstlich ermahne und, wo er es nicht hören mag, mit Herzeleid meide. Hierauf beruht die Absonderung der Kinder Gottes von den Weltkindern und auch der Bann oder die Ausschließung der salschen Brüder. Derselbe muß lauter und ganz in der wahren Liebe geschehen, will man anders den Bund der Kinder Gottes nicht verleugnen, in welchen man durch die Tausse eintritt.

Diese Schrift, die von Worms aus rasch in der Pfalz verbreitet worden zu sein scheint, machte in Stadt und Land einen tiesen Eindruck. Nicht am wenigsten ihren Wirkungen dürste es zuzuschreiben sein, daß sich seit demselben Jahr ringsumher am Mittelrhein eine außerordentliche Ausbreitung Denck'scher Ideen zu erkennen giebt. Leider sind die Forschungen hierüber noch so wenig abgeschlossen, daß wir uns mit allgemeinen Andeutungen begnügen müssen. Aber der Bericht des "Eronickel der Wiederstäuser", daß in der Pfalz in kurzer Zeit etwa 350 Personen wegen der Wiedertause hingerichtet worden seien, giebt ein ungesähres Bild von den Zuständen, welche sich hier entwickelten.

Dend benutte bie Muße bes Wormser Aufenthalts in Gemeinschaft mit Ludwig Heger noch zum Abschluß einer anderen großen wissenschaftlichen Arbeit, nämlich ber Uebersetzung ber prophetischen Bücher bes alten Testaments. Dieses Werk war von den beiden Männern, wie es scheint, schon zu Straßburg begonnen worden und wurde nun nach Ausweis der Borrede am 13. April 1527 zu Worms von ihnen beendigt und von P. Schöffer daselbst gedruckt. Wenn alle übrigen Schriften Dencks verloren wären, so würde dies eine Buch genügen, um ihm einen Platz in unserer Literatur zu sichern. Denn er hat sich und Hetzer durch diese Arbeit ein Denkmal gesetzt, welches seiner Gelehrsamkeit, seiner Wahrheitsliebe und seinem Talent besondere Ehre macht. Ist diese Uebersetzung doch die Grundlage gewesen, auf welcher nicht allein die schweizerische, sondern auch die lutherische Berdeutschung der Propheten in vielen Theilen ausgebaut ist, ohne freilich jemals zu der Anerkennung zu gelangen, die sonst denjenigen Quellen zu Theil zu werden pflegt, welche den Weg gewiesen und gebahnt haben.')

Nachdem die Männer, welche auf Dencks Schultern standen, zu ausschließlicher Geltung gelangt waren, ist des Letzteren Arbeit in Bergessenheit gerathen. Dis zu der Zeit aber war das Anssehen der Denck-Hetzerschen Ausgabe unbestritten und allgemein. Innerhalb drei Jahren erschienen 13 verschiedene Ausgaben in Folio, Quart, Octav, Duodez zu Straßburg, Augsburg, Hagenau u. s. w.

Jede dieser Ausgaben erlebte eine Reihe von Auflagen; die erste Ausgabe wurde in einem Jahr fünsmal gedruckt, im Jahre 1528 war bereits die elste Auflage erschienen. Die Augsburger Edition mußte in neun Monaten fünsmal wiederholt werden. Kurz, in ganz Deutschland ward das Buch der verachteten "Wiedertäuser" gekauft, gelesen und hochgeschätzt. Sogar Luther sprach sich privatim günstig darüber aus, indem er am 4. Mai 1527 an Benzeslaus Link schrieb, daß die Wormser Propheten-Ueber-

<sup>1)</sup> Daß die Züricher Uebersetzer die Denck-Hetzersche Ausgade benutzt haben, s. bei Herzog und Blitt, Realencyclopädie der theol. Wissensch. 2. Aust. III, 542. Luther aber hat sie, wie schon Wizel nachweist, vielsach ausgeschrieben. S. Bklinger, die Resormation I, 199.

setzung nicht zu verachten sei; die Berfasser batten Fleiß angewendet, doch könne Niemand Alles erreichen.') Alle neueren Beurtheilungen, die ich habe einsehen können, widmen der Arbeit ein noch weit uneingeschränkteres Lob. "Die Uebersetzung zeigt," sagt eine competente Autorität, "große Sprachtreue, viel Sprachgewandtheit und feinen Sinn für ben prophetischen, schwungvollen Ausbrud" und von anderer antitäuferischer Seite wird anerkannt, "daß die Bearbeiter eine durchaus objective Haltung beobachten und weder im Text noch in den Anmerkungen ein besonderes bogmatisches Interesse durchblicken lassen."2) Die wissenschaftliche Forschung unserer Tage bestätigt mithin die Wahrheit des Bekenntnisses, welches die Uebersetzer in der Borrede niedergelegt haben, indem sie sagen, daß sie "ihren höchsten Fleiß nicht gespart, sich nicht geschämt, zu fragen, wo sie Antwort hofften, kein Lesen unterlassen, nichts verachtet, Alles dargespannt, um die allertreulichste Berbolmetschung zu liefern." In bescheibener Beise erklären sie sich bereit, "das Ihrige liegen zu lassen, wenn Gott noch ein Besseres bervorkommen ließe." Doch bitten fie um Gottes willen, nicht zu richten, ebe ber Handel bekannt sei, nicht zu stürmen, ehe es brenne, da Schelten und Berdammen bald gethan sei.

Es scheint fast, als ob sie eine Ahnung gehabt hätten von dem Schickal, welches ihrem Buch bevorstand; denn kurze Zeit nach dessen Erscheinen hielten die Wittenberger und die Züricher Theologen es für angezeigt, sich der Verbreitung des Werkes mit Entschiedenheit zu widersetzen. Luther hatte zwar in dem oben erwähnten Privatbrief sich in gewissem Sinne lobend ausgesprochen, bald aber erklärte er öffentlich: "Ich halte, daß kein falscher

<sup>1)</sup> de Wette III, 171.

<sup>2)</sup> Heberle in den Stud. n. Krit. 1855, S. 835. — Heberle weist auch darauf hin, daß Dend das Beste an der Arbeit gethan habe, wie man aus einer Bergleichung der Bearbeitung des Maleachi, welche Heher selbständig in Basel besorgt hatte, und berjenigen in den Wormser Propheten, sehen könne.

Prophet und Rottengeist treulich bolmetschen könne, wie das wohl scheinet in den Propheten zu Worms verdeutschet." Der lutherische Magistrat von Nürnberg aber ließ auf das Gutachten Osianders die Ausgabe sofort verdieten, eine Maßnahme, welche Georg Regel aus Augsburg am 15. Mai 1527 nach Zürich mit der Bemerkung meldet: "Was Osiander meint und glaubt, das müssen auch die Nürnberger glauben — wenn nun aber der Teusel die Wahrheit sagte (er meint Denck und Hetzer), sollte es beswegen nicht wahr sein?")

Noch auffallender ist das Berhalten der Züricher Theologen. Sie lieken im Jahre 1529 eine neue Uebersetzung der Bropbeten bruden, die wir oben schon erwähnt haben. In der Borrede verdammen sie die Verdolmetschung Dends auf das entschiedenste: "Wem wollt nicht scheuen und grausen ob ber Berdolmetschung, bie von benen ausgegangen ist, die bie rechten Räbelsführer waren ber Setten und Rotten, die uns beutigen Tages in der Kirche Gottes mehr Unrath schaffen, als bas Papstthum je gethan hat, die lehren, einer Obrigkeit nicht gehorfam sein und die Werke bermaßen wieder einführen, daß man an ihrer Lehre spürt, daß Christus bei ihnen nicht viel gilt, die die größte Gleignerei wieder einführen und im falschen Schein ber Frömmigkeit sich selbst vor Allen gefallen? Wer wollte je folden getrauen, daß fie die Stellen in den Propheten, die von Christo, dem Behalter der Welt, wahrem Menschen und Gott lauten und geweissagt find, getreulich handeln?"2)

Es ist interessant, daß neuere Anhänger Zwinglis bemerken, bieser Deduction sehle doch eigentlich alle Beweiskraft, und daß die wissenschaftliche Forschung unserer Tage sestgestellt hat, daß die hier angegriffenen Männer in ihrer Arbeit eine größere Objectivität und Wahrheitsliebe bewiesen haben als

<sup>1)</sup> Zwinglii Opera VIII, 64.

<sup>2)</sup> Heberle, Stub. u. Krit. 1855, S. 836.

bie Angreifer. Aber allerbings ware es für die Letteren miflich gewesen, wenn den "Rädelsführern der Rotten und Sekten" auch nur ein einziges Berdienst hatte gelassen werden muffen.

Die Rube, welche Denck in Worms genoß, sollte nicht von langer Dauer sein. Seine Anhänger und Freunde brängten auf eine Entscheidung und hofften, burch eine öffentliche Disputation mit ihren Gegnern ben Sieg ber Ihrigen zu sichern. Am 9. Juni 1527 schlug Raut am Predigerklofter zu Worms eine Reihe von Thesen an') und lub die Gegenpartei zu einem Religionsgespräch auf Donnerstag den 13. Juni Morgens 6 Uhr ein. Die Lutheraner stellten Gegenthefen auf, auch bie Ratholiken begannen sich zu regen und eine große Aufregung bemächtigte sich ber Burgerschaft, die täglich zu einem Conflict führen konnte. Als Rurfürst Ludwig von diesen Dingen borte, hielt er ernfte Magregeln für nothwendig; es ist wahrscheinlich, daß er seine eigene Intervention in Aussicht stellte, falls der Magistrat nicht Ordnung und Rube schaffe. Der Lettere, welcher seine und ber Stadt Privilegien bedroht fah, rief die Bunfte zusammen und es schien ein blutiges Ende bevorzustehen. Doch tam ein Bergleich zu Stande, worin die Täufer, welche ihren Grundfätzen gemäß jeden Gewaltact vermeiden wollten, das Feld räumten und die Stadt verließen.

Wolfgang Capito schreibt am 9. Juli 1527 an Zwingli, daß die Stadt Worms durch ein öffentliches Uebereinkommen sich von dem Worte Gottes (d. h. von der lutherischen Lehre) losgesagt habe.2)

<sup>1)</sup> Die Thesen sind nach einer eigenhändigen Ausseichnung des Wormser Chronisten Jorn bei Becker, Beiträge S. 42 vollständig abgedruckt. Auch sind bieselben im Jahre 1527 im Oruck erschienen unter dem Titel: "Sieben Artikel zu Worms, von Jacob Kautzen angeschlagen und gepredigt. Berworfen und widerlegt mit Schriften und Ursachen auf zwen Weg. Anno 1527." (S. Becker a. O. S. 41, Ann.). Ich habe diesen Oruck nicht ermitteln können.

<sup>2)</sup> Zwinglii Opera VIII, 78: "Wormatia prorsus abdicavit Verbum regni consensu publico."

Wenn man diese Notiz zusammenhält mit der Erzählung des Chronisten Zorn, worin er sagt, daß "die wiedertäuserischen Prediger und Wortsührer mit glatten Worten und scheinheiligem Leben unter der Bürgerschaft einen großen Anhang erworben hatten", so erziedt sich die Wahrscheinlichkeit, daß Worms auf dem Punkte stand, den Wiedertäusern ganz in die Hände zu sallen. Die Zwischenställe, welche den plöglichen Umschlag herbeissührten, sind leider noch nicht genügend ausgeklärt.")

Jedenfalls steht indessen soviel fest (und darin liegt ein sehr wichtiges Moment), daß es den Gegnern der Wiedertäufer gelungen war, den Kurfürsten Ludwig zur entschiedensten Parteinahme zu bewegen. Mit schwerem Ernst nahm die pfälzische Regierung seit der Mitte des Jahres 1527 den Rampf gegen die Täufer auf und sette eine Berfolgung ins Wert, die feine Rucksicht auf Gerechtigkeit und Menschlichkeit mehr kannte. Die Schriften Dends hatten es, wie bereits erwähnt, zu Wege gebracht, daß nicht nur in den pfälzischen Städten, sondern auch auf dem Lande Biele sich zu ihm bekannten. Der Städter konnte ber Rurfürst nicht ohne Weiteres habhaft werden, dagegen ließ er alle Landleute, die fich verbächtig gemacht hatten, aufgreifen, in seine Festungen schleppen, martern und binrichten. Um meisten Aufseben erregten Die Dinge, welche sich zu Alzei abspielten, wo des Kurfürsten Amtmann Dietrich von Schönberg mit ausgesuchter Grausamkeit ben Befehlen seiner Obrigkeit nachkam; er gebrauchte, wie uns erzählt wird, alle erdenkbaren Qualen der Folter, um die armen Leute zum Widerruf zu bewegen, aber die Meisten haben im Namen Christi alle Leiden standhaft ertragen bis zum Tode.

Das Vorgeben der pfälzischen Regierung erregte selbst in

<sup>1)</sup> Eine "Geschichte ber Wiebertäufer in ber Pfalz" würbe ein sehr bankbares Thema sein. Die Resultate bürften, vorausgesetzt daß die Archive ber Städte und Bisthümer nicht ganz verloren sind, überraschenber Natur sein.

antitäuferischen Kreisen solche Indignation, daß ein Geistlicher es für nothwendig hielt, eine besondere Schrift bagegen zu veröffentlichen. Der Name bes maderen Mannes ift Johannes Obenbach aus Moscheln unter Landsberg und sein Buch führt ben Titel: "Sendbrief und Rathschlag an verordnete Richter über bie armen Gefangenen zu Mzeh, so man nennet Wiebertäufer."1) Er geht barin auf bas schärfste gegen bas Berfahren ber weltlichen Berichtsbehörden in biefer Sache vor. "Diebe, Mörber und Bösewichter," sagt er, "habt ihr barmberziger im Gefängniß gehalten als diese Armen, die doch nicht gestohlen, nicht gemorbet, nicht geraubt, nicht gebrannt, nicht verrathen ober einige schändliche Missethat begangen haben." "Sie haben sich Gott zu Ehren und Niemands zu Leid um geringen Irrthums willen zum zweiten Male taufen laffen." "Ihr mögt überzeugt sein, daß diese Armen sich mit ber Wiedertaufe nicht so hoch gegen Gott verschuldigt, daß ihre Seele darum werde verdammt, noch auch gegen die Obrigkeit oder alle Menschen deshalb also gefrevelt, daß sie ihren Leib verwirkt haben." "Man soll bie Wiebertäufer mit ber beiligen Schrift, nicht mit henkers handen vertilgen." Die Menschen werden fagen, meint Obenbach: "Siehe, mit welcher großer Gebuld, Liebe und Andacht sind diese frommen Leute gestorben, wie ritterlich haben sie der Welt widerstrebt, man hat sie mit Wahrheit nicht überwunden, ihnen ift Gewalt geschehen und fie find heilige Märthrer Gottes." "Auch unter euch find viele," ruft er ben Richtern zu, "die Christum und die Wahrheit beimlich bekennen, und wenn die gewaltige Welt fie bekennte, so würden sie sich balb bereden laffen."

Aber diese Warnungen blieben fruchtlos. Die Behörden fuhren fort, die Religion ihrer Regierungen mit Henkers Händen

<sup>1)</sup> Das Buch erschien ohne Ortsangabe im Jahre 1528. Das von mir benutte Exemplar beruht in der Hof- und Staats-Bibliothet zu Minchen (sub Polem. 875).

zu befestigen, und der schwächere Theil fand seinen Untergang in diesem Kampfe.

Im Juli 1527 mußte, wie gefagt, Denck mit seinen Freunben das kaum gefundene Afpl abermals verlaffen. Die Mangelhaftigkeit ber Quellen geftattet uns nicht, mit Sicherheit anzugeben, wohin er zunächst seine Schritte gerichtet bat. Gin uns erhaltener Brief ber Stadt Zürich an die Städte Strafburg und Conftanz vom 10. August 1527 läßt ben Schluß zu, bag Denck ben Rhein hinauf nach ber Schweiz gewandert ist. Die Stadt Zürich warnt die genannten Orte vor denen, "die nicht allein das innerliche Gewissen, sondern auch die äußerlichen, menschlichen Satungen einer orbentlichen und driftlichen Obrigkeit zu zerstören begehren", und fährt dann fort: "Nun ist in kurzen Tagen einer mit Namen Sans Dend, der fich von Augsburg nennt, Diefes Wiedertaufs ein Ertäufer, und der die Unruhe sammt Ludwig Hetern und Andern zu Worms verursacht haben soll, als wir nach seinem Abschied beg gute Rundschaft empfangen haben, burch unsere Stadt und Land gezogen, die Unsern, die deshalb auch verbacht find, heimgesucht und hinter ihm verlassen, daß er Willens sei gen Schaffhausen, Constanz und darnach fürder auf Augsburg zu ziehen."1)

Obwohl von anderer Seite behauptet wird, daß Denck zunächst nach Nürnberg gezogen sei, 2) so ist doch anzunehmen, daß der Züricher Magistrat recht unterrichtet gewesen ist. In der That erscheint Denck nach der Mittheilung des Urbanus Rhegius im Herbst des Jahres 1527, also etwa zu Ansang September, in Augsburg.3)

<sup>1)</sup> Nach den Mittheilungen Riggenbachs in Herzog und Plitts Realencyclopädie der protestantischen Theologie, 2. Aust.

<sup>2)</sup> Ottius, Annales anabaptistici, pag. 46.

<sup>3)</sup> Die "Zwen wunderseltzam Sendbrieff", in welchen Rhegius sagt, Denck sei im letzten Herbst in Augsburg gewesen, sind im Mai des Jahres 1528 herausgekommen.

Um diese Zeit war an letztgenanntem Orte die Mehrzahl der damaligen Führer des Täuserthums versammelt. Außer Denck, Hetzer und Kaut waren dort anwesend Jacob Groß aus Waldshut, Jacob Dachser, Siegmund Salminger, Hans Hut, Hans Gulden von Biberach, Ulrich Trechsel, Peter Scheppach, Gregor Maler von Chur, Hans Beckenknecht von Basel und viele Andere. Man benutzte die Gelegenheit, um eine Art von "Shnode" zu halten und über die gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen. Hans Denck führte nach dem Bekenntniß eines gefangenen Täusers, Marx Maher, den Borsitz und leitete die Verhandlungen;') neben ihm aber scheint Hans Hut in jenem Moment sich besonders hervorgethan zu haben.

Hut war, als Dend nach Strafburg zog, in Franken zurückgeblieben und hatte hier, von Ort zu Ort reisend, eine eifrige und erfolgreiche Thätigkeit entwickelt.

Es war natürlich, daß er bei diesen Wanderungen die Beziehungen zu seinen früheren Münzerischen Genossen, die doch noch keineswegs ausgestorben waren, wieder anknüpfte, und indem er sie zu sich herüberzuziehen suchte, geschah es, daß er seinerseits wieder mehr unter ihren Einfluß gerieth<sup>2</sup>) und so wurde Hans Hut der Bermittler, durch welchen eine unheilvolle Bermischung Denckscher und Münzerischer Ideen stattsand, die nachher den Untergang der ganzen Partei herbeisühren sollte. Je mehr die herrschenden weltlichen und kirchlichen Gewalten durch die fortdauernden Bersolgungen und Hirchlichen Gewalten durch die fortdauernden Bersolgungen und Hirchlichen des gemeinen Mannes wach riesen, um so mehr wurde die Dencksche Partei, die in ihrer Friedsertigkeit alles über sich ergehen ließ, von der socialen Revolution in

<sup>1)</sup> Jörg, Deutschland in ber Revolutions-Periode, S. 684.

<sup>2)</sup> Ueber die Bieberanknilpfung feiner Beziehung zu bem ehemaligen Bauernführer Lenhart Sporle, feinem alten Genoffen, f. Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte, S. 214.

ben hintergrund gedrängt, bis die lettere schließlich innerhalb des Täuferthums vollständig dominirte.

Man kann darüber streiten, ob und wie weit die Umgestaltung ber zweiten Taufe aus einem religiösen Act zum Bundeszeichen einer beimlichen Berschwörung (benn als folches fakten die Anhänger Münzers die Taufe auf) auf die Initiative Bans buts gurudguführen ift. Jebenfalls ergeben bie Bekenntnisse einzelner Angeklagten, daß er bei dieser Entwicklung nicht unbetheiligt war. Gin gewisser Hans Weischenfelber fagt aus, daß er und Andere in der "Hopfenmuble" einen Bund beschworen batten, ,, alle Obrigkeit und Berrichaft zu erfolagen"; wenn bies gescheben sei, so wollten fie "Sanfen Suten au einer Obrigkeit auf Erden und Christum im himmel zu einem Herrn haben; er und seine Brüderschaft wollten zu Mühlhaufen zusammenkommen; Sans Sut fei unter ihnen gewesen, als fie bies beschlossen bätten. Ein Gefangener. Namens Thomas Spiegel, bekannte am 19. Februar 1527, daß ein "Bündnig" bestebe, um die Sdelleute zu erschlagen und die Pfaffen zu steinigen; Mühlhausen werde ihr Stüppunkt sein, wohin sie sich zurudziehen wollten; er fagte zwar nicht, daß hut ber Anftifter fei, aber er nannte ihn seinen Freund, ben er habe predigen hören. Sobald die Getauften, fügte er hinzu, durch den, der ihnen die Taufe ertheilt habe, erfordert würden, mußten fie fich zusammenschaaren und gen Müblhausen ziehen. Am 13. Februar 1527 that der Aurachemüller zu Aurachemühl ein ganz ähnliches Bekenntniß; er saate, es werde sich bald ein Aufruhr erheben, dann sollten alle. die getauft seien, nach Mühlhausen ziehen und sich dort sammeln.

Wenn es des Beweises bedürfte, daß wir in diesen Agitationen eine Wiederauffrischung der Münzer'schen Empörung vor uns haben, die dem Denc'schen Täuserthum ursprünglich durchaus fremd war, so würde die Beziehung auf Mühlhausen, die überall wiederkehrt, einen hinreichenden Beleg liesern.

Es fann nichts falfcber sein als die Behauptung, baf irgend ein urfächlicher Zusammenhang zwischen biefen revolutionären Beftrebungen und ben Lehren Dends ober ber befferen Täufer überhaupt vorhanden sei. Es ist nachweisbar, daß die Mehrzahl berjenigen, welche Sans Sut getauft hat, von ben oben angebeuteten Absichten nicht das Geringste wußte; nur einige wenige Bersonen schaarten sich um ibn zu einem Gebeimbunbe,1) wie es beren einzelne innerhalb jeder Religionsgemeinschaft zur Berfolgung weltlicher Zwecke unter religiösem Deckmantel gegeben bat. Auch innerhalb ber evangelischen Kreise bat es in jener Zeit (zumal in ben Reichsstädten) einzelne Geheimbünde gegeben — in den nordbeutschen evangelischen Städten pflegte man fie "Schutterien" zu nennen —, die ben Gesammtcharakter ber Partei nicht alterirten. Es kam Alles barauf an, biese geheimen Gesellschaften zur Auflösung zu bringen ober, wenn bies unmöglich war, sie wenigstens von der Herrschaft auszuschließen. Während dies in den erwähnten evangelischen Städten glückte, erlangten späterhin bei ben Täufern jene Kreise die Oberhand.

Es ift möglich, daß bei der Augsburger Bersammlung vom Jahre 1527 die Absichten und Wünsche jenes geheimen Bundes zur Sprache kamen; jedenfalls steht soviel fest, daß der Convent beschloß, daß die Christen sich nirgends des Regiments auf ungesetlichem Wege bemächtigen sollten, und in Folge bessen wurden wirklich die Pläne des Aufruhrs vorläusig dis ins Ungewisse hinaus geschoben. Dagegen wurden von der Versammlung diejenigen Männer ausersehen, die hinausziehen sollten, um als Apostel zu wirken, und so wurden u. A. nach Worms Ulrich

<sup>1)</sup> Dieser revolutionäre Geheimbund unter ben Täusern nannte sich die "Wissenden". Es wird selbst von den Gegnern bezeugt, daß unter den Tausgesinnten damals der "Wissenden" nur sehr wenige waren. (Bgl. Jörg a. O. S. 685.)

Trechsel und Peter Scheppach, und in die Schweiz Hans Denck, Gregor Maler und Hans Beckenknecht abgeordnet. 1)

Der Reiseweg führte die Letztgenannten über Ulm, und da sie dort Freunde besaßen, so beschlossen sie, sich kurze Zeit daselbst aufzuhalten. Borstand der Ulmer Täusergemeinde war in jenem Augenblick Wilhelm Reublin, der ehemalige Leutpriester zu S. Alban in Basel, welcher unter "den Brüdern" eine angesehene Stellung einnahm. Der Magistrat der Stadt erfuhr bald, daß die "Apostel" in Ulm sich aushielten, und da war denn auch hier ihres Bleibens nicht länger.")

Wir wissen nicht, wohin die drei Abgesandten sich von Usm aus zunächst begeben haben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Beziehungen, welche sowohl Denck als Beckenknecht in Basel besaßen, in ihnen den Entschluß zur Reise brachten, dorthin ihre Schritte zu lenken. Obwohl die städtische Obrigkeit zu Basel noch unter dem 3. August 1527 ein scharfes Mandat erlassen hatte, welches besahl, daß kein Täuser im Gebiet der Stadt leben und Niemand einen solchen behausen solle, so konnten sie doch hoffen, daß es ihren Freunden gelingen werde, sie im Verborgenen zu halten und vor den Versolgern zu schützen.

Als Denck somit etwa Ende September oder Anfang October in Basel ankam, war er an Geist und Körper gebeugt und leidend. Der Keim zu der Krankheit, die ihn wenige Wochen später hinraffen sollte, lag wohl schon in ihm. Aber was war der körperliche Schmerz gegenüber dem tiesen Seelenleiden, welchem er in seinen letzten Briesen und Schriften einen schwermuthigen Ausdruck

<sup>1)</sup> Röhrich in ber Zeitschrift filr hift. Theol. 1860, S. 32. Aus einem Brief ber Stadt Augsburg an die Stadt Straffburg vom 20. Sept. 1527.

<sup>2)</sup> Am 16. Sept. 1527 theilte der Magiftrat von Ulm der Stadt Augsburg mit, daß H. Dend', Hetzer und B. Bedenknecht eine Zeit lang sich in Ulm aufgehalten hätten.

giebt? Der Kampf, ben er unter Aufopferung alles Lebensglücks, aller Ruhe und alles Friedens für ein echtes und reines Christensthum gekämpft hatte, schien einem unglücklichen Ausgang entgegen zu geben.

Die Schicfalsichlage, bie ber vielgeprüfte Mann getragen hatte, die Berfolgung, Berläfterung, Noth, Elend und Rummer hatten die Spannkraft seiner Seelenkräfte zwar herabgestimmt, aber schwerer und niederbrückender war für sein reines Gemuth boch die Erfahrung, daß seine Lehren auch von denjenigen mißbraucht zu werden anfingen, die er zu einer "Kirche der Heiligen" batte sammeln wollen. Seitdem er in Augsburg Gelegenheit gehabt hatte, zu erfahren, daß die ehemaligen Bauernführer sich seiner Ideen bemächtigten, um unter dem Aushängeschild einer gereinigten Lehre die socialen Verhältnisse umzusturzen und ihren weltlichen Trieben Befriedigung zu schaffen, hatte eine trübe Stimmung fich feiner bemachtigt. Die bunklen Bolken, bie obnebies über ihm und seinen Freunden schwebten, zogen sich finstrer ausammen und ichwere 3 wietracht ichien aus ben Bestrebungen zu erwachsen, die nach seinen Borstellungen die Bereinigung aller guten Menschen zum Ziel haben follten.

Denck fühlte und wußte wohl, daß er mit seinen religiösen Anschauungen zu den Lehren gerade derjenigen Männer in Opposition stand, denen die Massen des Bolkes damals am lautesten zujauchzten. Der Grund, weshalb er seinen Abweichungen Worte lieh, lag in der Ueberzeugung, daß jene Lehren in ihren Consequenzen für die Kreise, die ihnen Beisall zollten, verderbliche Folgen haben mußten; der Gedanke, Uneinigkeit und Unstrieden anzurichten, lag ihm durchaus fern, ja er war ihm ein besonders schmerzlicher. "Mir thut es in meinem Herzen weh", sagte er, "daß ich mit manchem Menschen in Uneinigkeit stehen soll, den ich doch nicht anders erkennen kann, denn als meinen Bruder.". Auch lag ihm die Annahme fern, daß aus abweichenden religiösen

Ansichten nothwendig Haß und Zwietracht erwachsen müßten. Hatten nicht auch in der alten Kirche die verschiedensten Ansichten, wie sie z. B. in der Mystik und Scholastik des Mittelalters sich gegenüber standen, friedlich neben einander existirt? "Es scheint mir ein unbilliges Gesetz zu sein", äußerte er in seinen letzten Lebenstagen, "daß es nicht erlaubt sein foll, daß der Eine anders denkt als der Andere, vorauszesest, daß es sich nicht um Meinungen handelt, welche weder ertragen werden können noch dürsen". Und wie er versichert, daß sein Herz von Niemanden abgesondert und gegen Niemanden voll Haß sei, so hoffte er, daß auch die Herzen Anderer gegen ihn und seine Freunde stets in christlicher Nächstenliebe duldsam sein würden.

Man kann weber die religiöfen Lehren noch das Berhalten Dencks recht verstehen, wenn man sich nicht erinnert, daß seine Anschauungen und Ideale ben Bestrebungen ber ausgezeichneten Männer verwandt find, welche feit bem 14. Jahrhundert innerhalb des äußeren Rahmens der allgemeinen Kirche den engeren Bund ber "Gottesfreunde" ober "Gottesfinder" bilbeten. Der große Mustiker Heinrich Edart und ber hervorragende Prediger Johannes Tauler, die Berfasser ber "beutschen Theologie" und der "Nachfolge Christi" und viele andere hochbegabte Männer (die leider der heutigen Generation viel weniger bekannt sind, als sie es verdienen), waren es gewesen, welche Hans Denck sich zum Borbild genommen hatte. Auch jenen Männern und ihren Nachfolgern ist ber Vorwurf nicht erspart geblieben, daß fie Trennungen anrichteten, aber Johannes Tauler fonnte mit Bahrheit fagen: "Das find feine Getten, daß fich Gottes Freunde ungleich ausgeben ber Welt Freunden."

Dencks Thun und Denken war in den ersten Stadien den alten Borbildern ungemein verwandt; bis auf den Namen herab (auch die Wiedertäufer nannten sich selbst ja "Kinder Gottes") ist die Analogie der Bestrebungen nachweisbar. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Denck, wenn die Gegenpartei nicht ihrerseits ihn und die Seinen rücksichtslos ausgestoßen hätte, aus eigener Initiative dis zur äußerlichen Trennung und Aufrichtung einer eigenen Kirche nicht fortgeschritten sein würde. Weder die Kirchenversassung noch die Ceremonien sind von ihm in irgend einer seiner Schriften angegriffen oder herabgesetzt worden. Nach seiner ganzen Denkweise hatte selbst die zweite Tause für ihn nicht die sundamentale Bedeutung, daß man deswegen zu Unfrieden und Trennung hätte fortschreiten müssen.

Im Gegentheil war Dencks ganzes Streben bahin gerichtet, ben streitenben Religions-Parteien, die er wegen äußerlicher Differenzen in heftigem Kampf begriffen sah, die höheren Bereinigungspunkte vor Augen zu führen, die das Wesentliche aller Religion und alles Glaubens ausmachten. Fast in jeder seiner Schriften betont er diesen vornehmsten Zweck seines Thuns. "Ich besorge", sagt er, "man versündige sich hart, daß man soviel vergebener Worte auf beiden Seiten redet. Wozu ist es dir nütze, wenn du alle äußerlichen Dinge auf einmal verachtest, wozu aber ist es dir nütze, wenn du sie schren Bruder Gott erkennen, so wird er ihn allein hoch halten." "O ihr Lieben, mache keiner Zank, wo nicht Zankens Noth ist, und leide ein Jeder soviel Unrecht als ihm nicht schadet für das Reich Gottes." Und ähnliche Stellen ließen sich zahlreich beibringen.')

Der Schwerpunkt von Dencks Lehrspltem liegt in der fortwährenden Ermahnung zur Besserung des Herzens, Hingabe und

<sup>1)</sup> Bgl. ben unten folgenden Auszug aus dem letzten Briefe Dends an Decolampad, wo er sagt, sein einziges Streben gehe dahin, daß recht viele eines Herzens und Mundes Gott ruhmen, ob sie beschnitten seien oder getauft oder keins von beiden.

Selbstentäußerung, wie die Liebe zu Gott und dem Nächsten sie fordert. Wer kann sagen, daß in diesen Säzen der Keim zur Sektenbildung oder Trennung enthalten sei? Richt Dend ist est gewesen, in welchem der Gedanke der Absonderung zuerst aufgetaucht ist, vielmehr haben ihn diesenigen, welche ihm aus seinem Glauben ein Berbrechen machten und ihn ausstießen aus ihrer Gemeinschaft, gezwungen, seinen abweichenden Ansichten öffentlich Ausdruck zu geben. Doch hat er dies stets in einer Form gethan, welche deutlich erkennen ließ, daß er gegen Niemanden Haß und Berachtung erwecken wollte.

Indem er nun seine Lehren vortrug, fielen ihm die Bergen ber Menschen in unerwartetem Mage zu. Es schien einen Augenblick, als ob es wirklich gelingen könne, eine große Zahl seiner Zeitgenoffen zu einer reineren und glücklicheren Weltanschauung emporzuziehen und sie von den sittlichen Irrwegen abzulenken, auf welchen Biele begriffen waren. Da er die Ueberzeugung hatte, daß bemjenigen, welchem Gott Einsicht und Kraft verlieben habe, die Pflicht obliege, sich das Unglud der Verachteten und Kleinen biefer Welt zu herzen geben zu lassen, so näherte er sich ben "armen, einfältigen Leuten", auf welchen ber Druck einer schweren Zeit laftete, und gab ihnen in seinem eigenen Leben ein Beispiel felbstloser Bflichterfüllung. Da diese Menschen das Bedürfnik fühlten, für ben neuen Bund, ben fie ftifteten, ein Bunde 8. geichen zu besitzen, so willigte Dend in die zweite Taufe; nicht als ob er darin ein wesentliches Stuck der neuen Gemeinschaft oder ein Trennungsmoment von anderen gutgefinnten Menschen gesehen hätte, sondern weil er der Partei dadurch ein Bindemittel gab, bessen die Führer, die er bei seinem Eintritt vorfand, nicht entrathen zu können glaubten. Gott ist mein Zeuge, sagt er, bag ich keiner Trennung als solcher hold bin, sondern daß ich nur einer Gemeinschaft, die die Kirche der Heiligen ift, gut zu sein wünsche, wo sie auch sein mag.

Es läßt sich indessen nicht bestreiten, daß die Zulassung der Wiedertaufe, falls ihm wirklich nur ein Bund nach Art der alten "Gottesfreunde" vorschwebte, doch ein großer Fehler war. Aber man würde ihm Unrecht thun, wenn man die Schuld hierfür ausschließlich ihm zuschieben wollte. Er glaubte und hoffte, wie oben gesagt, daß ein friedliches Zusammenleben auch bei verschiedenen Anschauungen und Formen möglich sei, und daß es nicht möglich wurde, lag doch mindestens ebenso sehr an dem Haß der Gegner als an seinem Irrthum.

Es scheint, als ob Denck in seinen letten Lebenstagen diesen Fehler erkannt habe. Sebaftian Franck erzählt uns - und wir haben allen Grund, ihm zu glauben —, bag Denck zulett "bie Wiedertaufe widerrathen habe, weil zu diesem Amte ein gewisser Befehl und Beruf gehöre, auch habe er an seiner Berufung gezweifelt und gewollt, er hätte nie getauft."1) Denck felbst bestätigt diese Worte, indem er in seinem letten Bekenntniß sagt: "Jebermann sebe, daß er nicht eber diene, ebe er gedingt ift, benn wer nicht berufen und gefandt ist, zu lehren, der untersteht sich vergeblich, zu taufen. Deshalb würde ich (so Gott will) mit dem Taufen ewiglich still stehen, wenn ich keinen anderen Beruf (soil. als ich bisher gehabt) vom Herrn haben würde. Was ich gethan habe, ift geschehen, was ich aber thun will, wird Jedermann ohne Schaben sein. Der Effer um bes herrn haus hat mich ausgeschickt und hat meinen Berstand wiederum heim gerufen. Recht thun im Hause Gottes ist allemal aut, aber Botschaft werben an die Fremden ist nicht Jedermann befohlen."

Man hat im Anschluß an dieses Geständniß gesagt, daß Denck kurz vor seinem Ende seine ganze Lehre widerrusen habe. 2) Nichts ist falscher als diese allgemeine Behauptung. Es ist wahr, daß er den Irrthum, der in der Einführung einer neuen Art von

<sup>1)</sup> Chronif III, 390.

<sup>2)</sup> Bgl. Erblam, Proteft. Setten, S. 563, Anm. 3.

firchlicher Ceremonie lag, eingesehen und bekannt hat, aber in den Hauptsätzen seiner religiösen Anschauungen hat er nicht das Geringste geändert oder zurückgenommen. Wir sind glücklicherweise im Stand, diese Thatsache aus dem Bekenntniß, welches kurz vor seinem Tode von ihm niedergeschrieben ist, im Einzelnen zu beweisen; jedoch wollen wir, ehe wir hierauf eingehen, die Schicksale und die Stimmungen seiner letzen Tage kurz erzählen.

Als er nach Bafel tam, fühlte er sich mübe und matt; abgehett, von Ort zu Ort gejagt, beimathlos und ohne Mittel umherirrend, war er körperlich der Erholung und der Ruhe im höchsten Grade bedürftig. Er konnte auch in Basel keine Duldung erwarten, sobald er entbeckt wurde. Da that er den schweren Schritt und wandte sich brieflich an feinen alten Lehrer und Freund, Joh. Decolampad, mit welchem er seit langer Zeit absichtlich jeden Berkehr vermieden hatte.') Decolampads Wort galt bamals febr viel in Basel, und wenn er sich entschloß, sich für Denck bei dem Magistrat zu verwenden, so war für den Letteren die Möglichkeit zu einem längeren Aufenthalt gewonnen. Denck wußte, daß Decolampad, obwohl er sich zu Zwingli hielt, in einzelnen Punkten zu täuferischen Ansichten hinneigte2); war nicht zu hoffen, daß die Rücksicht auf den Mann, der ihm persönlich früher so nah gestanden hatte, die religiösen Differenzen überwiegen würde? Das Schreiben, welches Denck an ihn richtete, ist uns erhalten und verdient eine nähere Beachtung, als ihm bis jett zu Theil geworden ift.

"Ich erinnere mich noch", schreibt Denck, "welche Gesinnung Du, lieber Decolampad, ehemals gegen mich hegtest, als ich mich hier bei Curio aufhielt; ich habe noch im Gedächtniß, wie freund-

<sup>1)</sup> Der Brief ift unten (in ben Beilagen) wieber abgebruckt.

<sup>2)</sup> Heberle hebt ausbrikklich hervor, daß Decolampad "mit der anabaptistischen Richtung in einer inneren Berwandtschaft stand." Zeitschr. f. histor. Theol. 1857, S. 307.

lich und brüderlich Du mich zuerst aufnahmst, wie sehr Du mich dann in Deinen Schutz genommen hast. Wenn Du Dich wunderst, warum ich später aus der Ferne nicht an Dich geschrieben habe und bei meinem hiesigen Ausenthalte Dich nicht besuchte, so ist der Grund dafür, weil ich fürchtete, daß mir, da ich ja ein Mensch din, mit Andern dasselbe begegnen könnte, was sich mit Osiander vordem zugetragen hat. Wenn hierin meine Furcht gesehlt hat, siehe, so bekenne ich gern meine Schuld. Und es wird mich weniger mein Exil und meine Verbannung verdrießen, je mehr ich es als wahr erkenne, daß ich gegen Jemanden gesehlt habe. Dennoch verdrießt mich nichts von allen Schicksalssschlägen, die ich bisher erduldet habe, da ich ein gutes Gewissen in mir trage."

"Jetzt vernimm, welches der Anlaß für mich ist, an Dich zu schreiben. Ich bin bisher so sehr in der Verbannung umhergeirrt, daß ich gern an irgend einem Platze sicher leben möchte, wenn Gott es so zuläßt. Bei Unbekannten kann ich dies nicht, da ich sast allen Arbeiten unfähig bin;') bei Freunden und Bekannten aber konnte ich es nicht, weil der Verdacht gegen mich rege war, daß ich ein Begünstiger der Sekten und Urheber irriger Dogmen sei. Gott ist mein Zeuge, daß ich nur einer Sekte, welche die Kirche der Heiligen ist, gut zu sein wünsche, wo sie auch sein mag."

Um sofort die Annahme zu beseitigen, als wolle er die Unterstützung des Decolampad um den Preis seiner Ueberzeugungen erkaufen oder als habe er seine Anschauungen gewechselt, fährt er sort, er könne nicht glauben, daß das Ibeal der Kirche, wie sie ihm vorschwebe, in der Gemeinschaft, welcher Decolampad sich angeschlossen habe, zu sinden sei, ja, er könne nicht einmal den Begriff des Christen, wenn er ihn im strengsten Sinne fasse, unein-

<sup>1)</sup> Dend bezieht dies offenbar auf seinen leidenden Zustand, der sich rasch ber Krisis näherte.

geschränkt für die Anhänger dieser Gemeinschaft gelten lassen. Andererseits wolle er freilich seine Anschauungen keineswegs als unsehlbare hinstellen, ja, er gebe zu, daß er sich hier und da-geirrt und daß er sich vielsach so ausgedrückt habe, daß er wünschen müsse, geschwiegen zu haben.')

Die Differenzen, in welchen er sich mit Decolampad befinde, hinderten ihn nicht, dem Letztern die alte Verehrung entgegenzubringen, und in gleicher Weise hoffe er, daß auch Decolampad es ertragen werde, wenn er an ihm (Denck) etwas zu vermissen glaube.

"Hart ist für mich die Heimathlosigkeit und drückend, aber mehr noch drückt mich dies, daß meinem Eifer der Erfolg und die Früchte so wenig entsprechen. Um keine andere Frucht aber ist es mir zu thun (Gott weiß es), als daß recht Biele eines Herzens und Mundes Gott, den Bater unseres Herrn Jesu Christi, rühmen, ob sie beschnitten oder getauft sind oder keins von beiden. Denn ich bin ganz anderer Ansicht als die, welche das Reich Gottes allzusehr an die Ceremonien und die Elemente dieser Welt binden, wer sie auch sein mögen."

"Wenn Du glaubst, daß diese Grundsätze irgendwie geduldet werden könnten, so gieb Dir, ich bitte Dich, Mühe, daß es mir erlaubt werde, hier eine Zeit lang zu bleiben."

Um etwaige Bebenken des Decolampad zu beseitigen, weist Denck zum Schluß noch einmal darauf hin, daß ihm fälschlich zugemessen werde, er habe den Wunsch gehabt, daß Alles verwirrt und verkehrt werden möge. Er wolle, sagt er, den falschen Berdacht, den man gegen ihn gehegt habe — vielleicht hege auch Decolampad denselben — mit Nachsicht beurtheilen, hoffe aber auch, falls man etwas an ihm tadeln zu müssen glaube, für sich Nachsicht erwarten zu dürsen.

<sup>1)</sup> In der That war die dunkle Sprache, die Dend liebte, vielsach missverstanden und gerade von seinen Anhängern in einem Sinn ausgelegt worden, den er nicht mit den Worten verknitzst hatte.

"Ich würde selbst zu Dir gekommen sein", fügt Denck hinzu, "um Rücksprache mit Dir zu nehmen, wenn nicht die Rücksicht auf meinen Gastfreund mir verböte, auszugehn. Denn Du kennst ja das Edict. Theile mir mit, was Du willst und was Du mir räthst, durch Bentinus."

In diesem Briese ist die Stelle besonders wichtig, wo Denck versichert, sein höchstes Streben sei gewesen, daß recht viele Menschen eines Herzens und Mundes Gott loben möchten, d. h. daß die Menschen in Frieden und Eintracht zu echter Frömmigkeit gesführt würden, gleichviel unter welchen kirchlichen Formen ihr Gottesdienst sich vollziehe.

Wie die Menschen zu Dencks Zeit waren und wie sie auch heute noch meistens sind, war die Hoffnung eine vergebliche, daß das Ziel wahren Friedens und echter Frömmigkeit trot verschiedener kirchendienstlicher Formen erreicht werden könne; die Majorität sieht in diesen Formen noch immer das wichtigste und wesentlichste, und ein Bund wahrer "Gottesfreunde" aus verschiedenen Kirchen und Confessionen setzt eine Höhe der geistigen und sittlichen Entwicklung voraus, wie sie in den breiteren Bolksschichten nicht leicht zu sinden sein wird.

Denck sah wohl ein, daß der Versuch, den er in dieser Richtung gemacht hatte, mißlungen war, und zwar zum Theil durch seinen eigenen Irrthum mißlungen war. Die "Brüder", die er zum Bunde gesammelt hatte, machten aus den äußeren Zeichen bald abermals das Wesentliche ihres Glaubens und Gottesdienstes, und anstatt den Vereinigungspunkt aller Gottesfürchtigen zu bilden, richteten sie neue Trennungen an und stellten sich seindlich allen denen gegenüber, die die zweite Tause nicht empfangen hatten. Deshalb konnte Denck mit Recht sagen, daß seinem Eiser die Früchte und der Ersolg so wenig entsprachen.

Der Brief fand bei Decolampad eine freundliche Aufnahme. Wir wissen nicht, ob er sofort Schritte gethan hat, um Denck die

Erlaubnig zum Aufenthalt zu verschaffen; jebenfalls eilte er in Dende Wohnung und überzeugte fich bier rafch, bag bei beffen Gefundheitszustand eine folche Erlaubnig bald gegenstandslos werben könne. Decolampad hat offenbar bie Hoffnung gehegt, daß es ibm gelingen werbe, Hans Dend, ber in einem Bunkte so offen seinen Frrthum eingestand, auch in anderen Fragen von seinen früheren Ansichten zurückzubringen. Er hat beshalb, wie uns überliefert ift, die wenigen Wochen, welche Denck noch lebte, sehr fleißig zu Disputationen mit ihm benutt. Allein Decolambab hat ben Zweck, ber ihm vorschwebte, keineswegs erreicht. Dend, bessen milbes Herz sehr zum Frieden neigte, ließ sich auf Decolampads Wunsch und in der Absicht, seine vielfach mißverstandenen Lehren in klaren Worten zu erläutern, bazu bestimmen, seine Ansichten noch einmal kurz zusammenzufassen. Er bat dies lette Bekenntnig handschriftlich bem Decolampad übergeben und auf bessen Beranlassung ift basselbe späterhin unter bem Titel "Hans Denden Widerruf" veröffentlicht worden. Dieser Titel rührt nicht von Denck ber und würde von ihm niemals zugelassen worden fein, da das Bekenntniß nichts weniger als ein Widerruf ist. Aber es ist ja erklärlich, daß man in der öffentlichen Meinung Die Borftellung zu erwecken wünschte, daß Dend sich vor seinem Tobe bekehrt habe. In einer privaten Aeußerung freilich räumte Decolampad felbst ein, daß auch dies Bekenntnig keineswegs in feinem Sinne ausgefallen fei. ')

<sup>1)</sup> Oecolampad schreibt am 9. Nov. 1528 an einen Freund, welcher ebenfalls von dem angeblichen "Widerrus" Dends gehört haben mochte, es sei kein ganz leeres Gerücht, daß Dend zuleht anderen Sinnes geworden sei. Dann fährt er sort: "Est apud me αὐτόγραφον ejus et sortassis, si sui negaturi sunt, edemus olim, quae ante paucos dies suae in Domino quietis scripsit, etiamsinec illa purgatissima erant. Die Sinnesänderung, von der Oecolampad spricht, haben wir oben bereits erwähnt. Der Brief ist abgedruckt in dem Monumentum instaurati Patrum memoria per Helvetiam regni Christi et renascentis Evangelii etc. Basileae 1591, pag. 784. — Obwohl also nach dem eigenen Zeugniß des Oecolampad von einem eigentlichen "Wider-

Decolampad erzählt uns. daß Denck diese Aufzeichnungen wenige Tage vor seinem Tobe gemacht habe, und es ift bereits von neueren Schriftstellern bemerkt worden, daß man aus ber Lecture ben Eindruck gewinnt, daß diese Worte im Vorgefühl des Todes geschrieben sind. In diesen feierlichen Augenblicken hatte Dend noch mehr als sonst ben Bunfch, seine Gegner zu verföhnen und die Wogen des Hasses zu beschwichtigen, die er während seines Lebens hatte erbulben muffen. Zwar war es ihm unmöglich, biefem Bunfc burch Berleugnung feiner Ueberzeugungen Benüge zu thun, aber er tonnte burch beffere Erläuterung seiner früheren Schriften und burch Milberung etwaiger Schärfen wenigstens Einiges erreichen, vielleicht fogar einzelne feiner Begner auf seine Seite ziehen. Deshalb steben im Eingang ber kleinen Schrift die Worte: "Brotestation und Bekenntnig etlicher Bunkte halben, in welchen sich Hans Dend (furz vor seinem Ende) felbst weiters erklärt und ausgelegt hat." Er wolle, fagt Denck in biefem Bekenntnig, fein Berg entbeden, bamit man erkennen moge, wo ihm seine Worte zu turz aufgefaßt worben, ober was sein Herz gemeint habe, wenn schon ber Mund sich irrte.

Indem wir den wesentlichen Inhalt des merkwürdigen Schriftstilch hier wiedergeben, wird man bemerken, daß einzelne Wendungen, die wir bereits früher erwähnt haben, fast wörtlich wiederkebren.

Dend geht abermals von ben Grundlagen bes Glaubens

ruf" nicht die Rede sein kann, so berichtet doch die mehrerwähnte Chronif des Ioh. Keßler, daß Dend dem Oecolampad gegenüber seine Lehren widerrusen hätte und "in reiner Erkenntniß der Wahrheit ganz christlich von dieser Erde abgeschieden sei". Anch hier ist der Wunsch der Bater des Gedankens. (S. Göhinger a. D. II, 122.) Der erste, der mit Entschiedenheit die Behanptung, daß Dend widerrusen habe, in neuerer Zeit zurückgewiesen hat, ist G. W. Köhrich (Essai etc. pag. 31): "Il faut se garder de croire, que Denck dans ses derniers moments ait songé, a renier les théories pour lesquelles il avait sussert pendant toute sa vie et qu'il se soit uni complétement au parti orthodoxe; il reste toujours sidèle à ses convictions antérieures."

aus. Die heilige Schrift, sagt er, halte ich höher als alle irdischen Güter und Schätze, aber nicht so hoch als das Wort Gottes, das da lebendig, fräftig und ewig ist, welches von menschlichen Zuthaten und Elementen frei ist. Denn in ihm haben wir eine unmittelbare Manifestation des ewigen Geistes vor uns und es ist selbst Geist und kein Buchstabe, ohne Feder und Papier geschrieben und kann nimmer verloren gehen oder vernichtet werden.

Darum ist auch die Seligkeit an die heilige Schrift nicht gebunden, wie nützlich und gut sie immer dazu sein mag. Ein Mensch, der von Gott erleuchtet und erwählt ist, kann ohne Predigt und Schrift selig werden. Nicht daß man darum keine Predigt hören oder die Schrift nicht lesen soll, sondern weil sonst alse Ungelehrten nicht selig werden könnten, da sie nicht lesen können, und gar Biele, ganze Städte und Länder, da sie nicht Prediger haben, die von Gott gesandt sind.

Ihr sagt, daß wir selig werden durch Christi Berdienst, Genugthuung und Leiden. Ja, es ist wahr, es wird Niemand selig, der den Geist Christi, d. h. den Geist der Liebe, nicht hat und Christus, der ewige Geist, ist Mensch geworden und hat für uns gelitten, damit wir ihn erkennen könnten und durch ihn selig würden. Aber Niemand kann ihn in Wahrheit erkennen als derjenige, der den Geist Christi hat, d. h. nur derzenige, welcher den Willen zum Guten bestigt, wird von Christo mit wahrer Erkenntniß begnadigt, "gerüstet und gewaffnet mit Sinnen und Gedanken wie Christus gewesen ist".

"Wer sich aber auf die Verdienste Christi verläßt und nichtsdestominder in einem fleischlichen, viehischen Leben fortfährt, der hält Christum wie vor Zeiten die Heiden ihre Götter hielten, als ob er sie nicht achte. Das ist eine Gotteslästerung, deren die Welt voll ist."

Wer "im alten Leben liegt" und in Sünden wandelt, bennoch aber von sich sagt, er habe ben rechten Glauben, der versteht unter "Glauben" gewiß nicht den wahren Glauben. Denn "Glaube" ist der Gehorsam gegen Gott und die Zuversicht zu seiner Berscheißung durch Jesum Christum. Wo in diesem Sinn kein "Glaube" vorhanden ist, da möge man sich nicht auf Christi Berdienst verlassen; denn wer von der Knechtschaft der Sünde sich nicht befreit, der wähnt vergeblich, daß Christus durch sein Leiden ihn davon befreien oder erlösen werde.

Ihr streitet euch so heftig um ben freien ober unfreien Willen; wenn Ihr die Sache nur recht versteht, so werdet Ihr bald sehen, wie nichtig dieser Streit ist und nur ein Streit um Worte. Ich kann meinen Willen in Gottes Willen geben — inssofern bin ich frei; aber auf dem Wege Gottes einherzugehen, d. h. das Gute zu vollbringen, vermag ich nur, soweit ich von Gott dazu gestärkt bin, oder soweit mir Gott seine Mitwirskung ("Gnade") dazu leiht — insofern bin ich unfrei. Ich kann auch das Böse wollen — insofern bin ich frei; aber indem ich es thue, werde ich beherrscht von bösen Trieben und dann bin ich unfrei.

Man darf nicht sagen, daß die guten Werke, die wir thun, von uns ihren Ursprung haben oder daß wir deren alleinige Urheber sind; uns wird nur das zugerechnet, daß wir die Gnade, die Gott uns angeboten hat, nicht gänzlich ausschlagen. Alles Gute entspringt aus einem Quell, nämlich aus dem "Wort", welches von Anfang bei Gott gewesen und in den letzten Zeiten Fleisch geworden ist. Wohl dem Menschen, der die Gaben Gottes nicht verachtet. In diesem Sinne wird Gott einem Zeglichen geben nach seinen Werken, dem Bösen ewige Strafe nach dem Maße seiner Gerechtigkeit"), dem Guten das ewige Leben nach seiner Barmherzigkeit. Das ist, nicht daß Jemand von Gott etwas ver-

<sup>1)</sup> Man braucht nach biefen Worten nicht anzunehmen, daß Dend die ewige Bein der Berdammten darin zugestehen wolle. Der Zusatz, den er bei-fügt, indem er sich auf Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit beruft, läßt die Deutung zu, daß er das Wort "ewig" in demselben Sinne gebraucht wie

biene, daß er ihm etwas schuldig sei, sondern aus Gnade giebt er es uns. Er siehet auf den Glauben und die guten Werke, läßt sie sich wohlgefallen und belohnet sie.

Bo solche Menschen sind, die jenen Brunnquell alles Guten, den Geist der Liebe, der in Christo sich geoffenbart hat, hochhalten, und in seine Fußstapsen treten, die freuen mich und ich habe sie lieb. Wer aber mich nicht hören mag in Sachen, die da streitig sind, mit denen kann ich nicht viel Gemeinschaft haben, denn ich spüre den Sinn Christi nicht bei solchen, sondern einen verkehrten, der mich mit Gewalt von meinem Glauben dringen und zu dem seinen zwingen will, gleichviel ob er recht sei oder nicht. Und ob er schon Recht hat, so mag der Eiser wohl gut sein, aber er brauchet ihn ohne Weisheit. Denn er sollte wissen, daß es mit den Sachen des Glaubens Alles frei, willig und ungezwungen zugehen sollte.

Mit diesem Gewissen erwarte ich fröhlich und unerschrocken das Urtheil Jesu Christi. Ich will mich darum nicht als Gerechten hingestellt haben, sondern ich weiß und erkenne wohl, daß ich ein Wensch bin, der geirrt hat und noch irren mag.

Denck erkannte in den bis dahin von ihm erörterten Punkten durchaus die Summe aller Lehren, über welche es nothwendig sei, sich klar zu sein, um fröhlich und unerschrocken vor den Richterstuhl des höheren Richters hintreten zu können. Alles Andere schien ihm nebensächlich und nicht des Streites werth.

"Darin beweisen sich die Menschen am allermeisten als Menschen", fährt er fort, "wenn sie so hart um äußerer Elemente willen zanken. Wer sie zu viel verachtet, betrübt die unwissenden Menschen; wer sie zu hoch hält, verringert die Ehre Gottes. Ceremonien an sich selbst sind keine Sünde, aber wer vermeint, etwas badurch zu erlangen, sei es durch Taufen oder Brobbrechen,

es in der heiligen Schrift nach Dencks Auslegung mehrfach gebraucht ist, nämlich in dem Sinn von "unabsehbar lang".

ber hat einen Aberglauben. Ein Gläubiger ist frei in äußerlichen Dingen, doch wird er sich nach seinem Bermögen besleißigen, daß die Shre Gottes durch ihn nicht gemindert und die Liebe des Nächsten nicht sträflich verachtet werde. Wer sich um die Ceremonien hart bemüht, der gewinnt doch nicht viel, denn wenn man schon alle Ceremonien verlöre, so hätte man doch keinen Schaden, und zwar wäre es besser, sie zu entbehren, als sie zu migbrauchen.

Wenige Tage, nachdem Dend biese Worte niedergeschrieben hatte, erlöste ihn eine töbtliche Krankheit von seinen Leiden. Sanft und ruhig soll er entschlafen sein.

Während zu berfelben Zeit Dends Freunde und Schüler auf bem Scheiterhaufen ober bem Blutgeruft ihren Beift aufgaben, hatte die Borsehung ihm ein leichteres Loos beschieden. Die Rube und das stille Platchen, nach dem er fich so febr febnte, ward ibm in vollkommenerem Make, als er es batte abnen können. Als die Nachricht davon hinausbrang in die Kreise der Männer, die den Lebenden gekannt hatten, spiegelte sich in der Bewegung, welche sie bervorbrachte, die Bedeutung des Mannes wieder, ber bahingegangen war. Man betrachtete biesen Tod als einen groken Sieg der eigenen Sache und war eifrig bemüht, auch die Spuren dieses Erdenlebens zu verwischen. In der That ist in den traurigen Jahrhunderten, wo Krieg und Zwietracht und Berfolgung unfer Bolt an ben Rand bes Abgrunds führten, dieser "Apostel" des Friedens fast ganz vergessen gewesen. Gesinnungsgenosse Dencks schrieb wenige Jahre nach bessen Tod die merkwürdigen Worte nieder: "Die Welt will des theuren Mannes Worte nicht beachten; wohlan, wenn die Zeit bes Unglucks hereinbricht, wird sie sich sagen mussen, daß sie des Berderbens eigne Urheberin sei; billig und recht wird sie schwere Schicksale leiden."

Die Vorhersagung ist in furchtbarerer Weise mahr geworden,

als berjenige, ber sie niederschrieb, ahnen konnte. So lange man Dencks Wort verachtete, "daß es mit den Sachen des Glaubens Alles frei, willig und ungezwungen zugehen sollte", hat ein unglücklicher Stern über Deutschlands Schicksalen gewaltet. Wer beschreibt den Kummer und das Elend, welches durch den gegenseitigen Haß der verschiedenen Religionsparteien herausbeschworen worden ist? Hätte man Dencks Mahnung beherzigt, daß wir Diejenigen nicht hassen sollen, die eben den Gott anbeten, den wir anbeten und eben den Bater ehren, den wir ehren, und daß man um äußerlicher Ceremonien und Kirchengebräuche willen keinen Krieg oder Zank erheben soll, so wäre Vieles anders und Bieles besser in der Welt gewesen.

Fast brei Jahrhunderte sind nöthig gewesen, um den Ideen Dencks Raum zu schaffen. Die Gedanken und Bestrebungen, welche im 16. Jahrhundert nach blutigen Kämpfen unterlagen, sind heute bis zu einem gewissen Grade siegreich in das Bewußtsein der gebildeten Menschheit übergegangen.')

Aber nicht allein die Lehren einer echten Toleranz sind das geistige Eigenthum des Mannes, welcher damals verlästert und verfolgt wurde, sondern auch andere grundlegende Begriffe echter Religiosität. Die Auffassung des seligmachenden "Glaubens" als Umwandlung des Herzens zur Selbstentsagung und Nächstenliebe ist nicht nur nicht eine Idee Luthers oder des ursprünglichen Pro-

<sup>1)</sup> Diese Beobachtung stimmt vollsommen mit den Resultaten anderer Forscher, die sich mit Dend beschäftigt haben, überein. So sagt G. W. Röhrich a. D. S. 37: "Il ne faut pas s'y tromper: beaucoup de ces idées, qui ont pu être considerées il y a trois siècles comme des hérésies dangereuses comme antichrétiennes, sont acceptées aujourd'hui généralement par — la vie et la conscience religieuses. — Leurs auteurs, leurs désenseurs couverts d'opprobre par leurs contemporains se présentent au jugement plus impartial de la postérité sous une face toute differente; nobles et généreux quelquesois, dignes de pitié toujours." — Der Straßburger Theologe Baum sagt (Capito und Buter, S. 371): "Mit manchen Ansichten und Grundsähen hatten diese Leute zum Theil das einzige Unrecht, daß sie dreihundert Jahre zu früh tamen."

testantismus, sondern sie ist von diesen als grundverkehrte-Lehre bekämpft worden.')

Das Unrecht, welches ben Männern ber Denck'schen Partei wiedersahren ist, kann von den Nachkommen nicht wieder gut gemacht werden. Doch hat der Historiker die Pflicht, dafür zu sorgen, daß ungerechte Anklagen, die gegen sie aufgebracht worden sind, nicht verewigt werden, und durch wahrheitsgetreue Darstellung muß die Geschichtschreibung dahin streben, daß das Eigenthumsrecht an den Ideen, für welche sie gelitten haben, ihnen nicht entrissen oder solchen Personen zugeschrieben werde, welche diese Gedanken nachweislich auf das entschiedenste bekämpft haben.

Diejenigen freilich, welche noch heute von den Traditionen der Religionskriege und von dem Kampfruf: Hie Rom! Hie Wittenberg! beherrscht werden, können einer unparteiischen Beurtheilung solcher-Männer, welche diesen Kampf verabscheuten und weder auf der einen noch anderen Seite sechten wollten, nur schwer Raum geben. Doch darf man die Hoffnung begen, daß sich das religiöse Leben des deutschen Bolkes nicht für ewige Zeiten in diesen Gegensätzen erschöpfen wird.

<sup>1)</sup> Der berühmte Kirchenhistoriler Karl Safe fagt (Neue Propheten, 2. Aufl. Lpz. 1861, 3. heft, S. 7), bas Täuferthum zeige "nach ber einen Seite bin eine echt protestantifde, Die erfte Bestalt bes Brotestantismus icon überragenbe, ber neueren Zeit zugewandte Art". Das ift vollfommen richtig. Aber völlig unbegreiflich ift es, wie berfelbe Autor an anderer Stelle (a. D. S. 2) schreiben tann, ber "Protestantismus" habe ben Bebanten aufgebracht, bag ber Glaube, ber allein selig macht, "nicht im bergebrachten Sinne als Filrwahrhalten aller von ber Rirche festgestellten Glaubensfäge, fonbern als eine gangliche Umwandlung bes Derzens, welches von fich felbft und von allem Bergänglichen ablassend fortan allein in Christus ruben und leben will" aufzufassen sei. Dag ber Bille bes Menschen, und alle baraus fliegenden Resultate, Die Entfagung und Aufopferung u. f. w. mit bem feligmachenben Glauben ober ber Rechtsertigung nach Luthers Ansicht nicht bas geringste zu thun bat, geht boch (abgesehen von ben ausbrücklichen Aussprüchen ber Reformatoren) schon baraus mit Evidenz hervor, daß das unverfälschte Lutherthum ehemals und heute jede Freiheit bes Willens leugnet. Ich glaube in biefer Beziehung oben bie nöthigen Beweise beigebracht zu baben.

Beilagen.

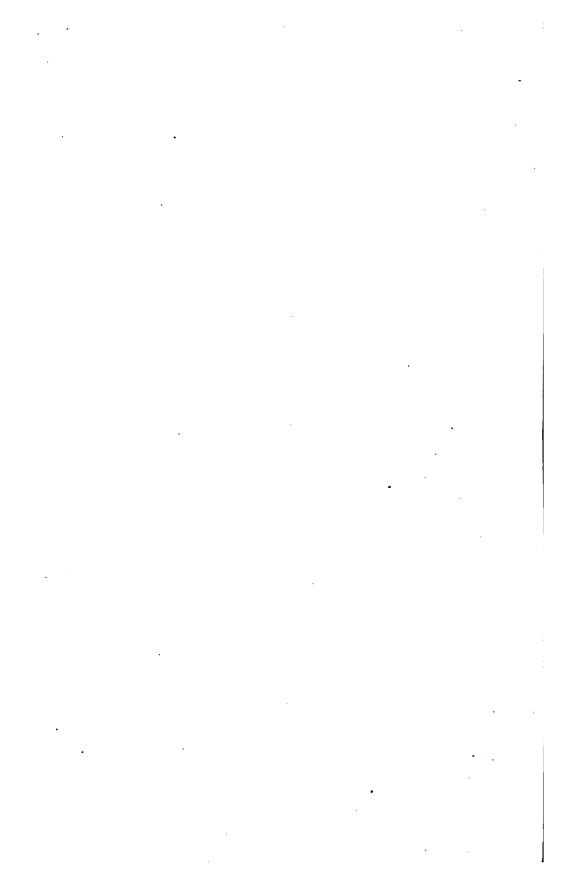

## Bibliographische Notizen über Dends Schriften.

1.

Wer die warhait | warlich lieb hat, mag sich hierinn | brüsen im erkandtnuß sehnes | glaubens, auf das sich nhe|mandt in im selbs erhe|be, Sonder wisse, von wem man weißhait bitten und entphahen soll. — Die forcht Gottes ist ain ansang der wehßhait. Hanns Dend. D. D. u. J.

Diese (anscheinend erste) Ausgabe dürfte im Jahre 1525 gedruckt worden sein. Sie enthält 8 Bl. 80; das letzte Blatt ist seer. — Die Schrift wird bei Weller Rep. typ. nicht erwähnt.

Exemplare davon habe ich in der Hof- und Staat8-Bibliothek zu München (2) und in der Königl. Bibliothek zu Berlin (1) ermittelt.

Eine- andere Ausgabe ist zusammen mit dem "Geset Gottes" und der "wahren Liebe" im Jahre 1550 zu Zürich bei Froschauer erschienen. Sie enthält 7 Bl. 80; das letzte Blatt ist leer. Sie stimmt inhaltlich volltommen mit der ersten überein.

hier ift die erfte Ausgabe benutt worden.

2.

Was geredt sei, das die | Schrifft sagt, Gott thue und mache guts | und böses. Ob es auch billich, das | sich hemandt enschuldige der | Sünden und sp Gott überbinde. M. D. XXVI. O. O.

Die einzige ermittelte Ausgabe scheint zu Augsburg gedruckt worden zu sein. Sie enthält 4 Bogen 40; das letzte Blatt ist leer. — Die Schrift wird bei Weller a. D. nicht erwähnt.

Exemplare haben sich gefunden in der Königlichen Bibliothet zu Berlin, in der Hof- und Staatsbibliothet zu München, in der Bibliothet der Taufgesinnten Gemeinde zu Amsterdam und in der Universitäts=Bibliothet daselbst, in der Großh. Universitäts=Bibliothet zu Heidelberg, in der Herzoglichen Bibliothet zu Wolsenbüttel und im Besitze des Verfassers dieser Monographie.

Bgl. übrigens Panzer, Annalen II, 460 und Will, Beiträge I, 4. Bon mir ift mein eigenes Exemplar benut worden.

Reller, Bans Dend.

3.

Ordnung Gottes, und | der Creaturen werd: zu verstören | das geticht gleißnerisch außreden der falschen | und faulen außerwelten, auff das die war hept raum hab zuverbringen das ewige unwandelbare wolgfallen Gottes | Coloss. 1. Ephes. 1. Hanns Denc. D. D. u. 3.

Die einzige ermittelte Ausgabe scheint im Jahre 1526 gebruckt worden zu sein. Als Druckort möchte ich Augsburg vermuthen. Sie enthält 16 Bl. klein 80. Das letzte Blatt ist seer. Bgl. Weller a. D. Nr. 3762.

Exemplare davon habe ich in der Hof= und Staats= Bibliothef zu München und der Königl. Bibliothef zu Berlin aufgefunden. Weitere befinden sich nach Weller Rep. typ. Nr. 3762 in Zürich und Bamberg.

G. W. Roehrich, Essai sur la vie, les écrits et la doctrine de l'anabaptiste Jean Denk, Straßb. Diff. 1853 S. 30 erwähnt eine Ausgabe, welche nach den Citaten mit der obigen nicht identisch ist. Da Roehrich leider nicht angiebt, wo das von ihm benutzte Eremplar beruht, so habe ich dasselbe nicht einsehen können.

Bon mir ift die Münchener Ausgabe benutt worden.

4.

Bom Gesatz gottes. | Wie bas Gsatz auffgehaben | sei: und boch ersfüllet | werden muß | Hanns Dend. D. D. u. 3.

Diese (anscheinend erste) Ausgabe ist nach Weller Rop. typ. Nr. 3760 zu Straßburg bei Ioh. Prüß im Jahre 1526 erschienen. Sie enthält 14 Bl. in 4°; das letzte Blatt ist leer. Ein Titelblatt enthält solgende Sprüche bezw. Figuren.

Christus

Sathanas

Claudentur oculi vestri Eritis injusti Ignorantes bonum et malum Aperiantur oculi vestri Eritis sicut dii Scientes bonum et malum

#### Typus Antichristi

(Holsschnitt: Ein aufrecht ftebenber Mann, bem bie aufgeschlagene Bibel über bem Gesicht liegt; bie Fadel in ber rechten, ben Rosentranz in ber Linken; ein nackter Knabe scheint ihm als Führer zu bienen.)

Agnus dei

Serpens antiquus

(Bolgfonitt : ein Lamm.)

(holgichnitt: eine aufgerichtete Schlange.)

Ego sum {Via Veritas Vita

Prudentes Seculi Justiciarii Scribe

Exemplare dieser Ausgabe finden sich in der Hof= und Staats-Bibliothet zu München und in der Großherzogl. Universitäts-Bibliothet zu Heidelberg. Bei der letzteren ist das Titelblatt sowie das letzte (leere) Blatt abgerissen. Ein anderer Abdruck (o. D. u. 3.) erschien in Straßburg bei W. Köpfel 1526, 2½ Bogen in 8°. Ein Exemplar deffelben ist in der Stadt=Bibliothek zu Zürich erhalten und in der Königlichen Bibliothek

au Berlin (sub Co. 2152).

Ein dritter Abdruck wurde im Jahre 1550 von Christ. Froschauer in Zürich besorgt (s. Weller Nr. 3760). Er enthält 2½ Bogen kl. 80 und biltet den ersten Theil einer kleinen Sammlung Denck'scher Schriften, welche außer dem Gesetz noch das Büchlein "Bon der wahren Liebe" und die Schrift "Wer die Wahrheit warlich lieb hat, mag sich hierin brüsen u. s. w." (s. oben) enthält; die Sammlung umfaßt 4 Bogen; das letzte Blatt ist leer. Dieser Abdruck stimmt mit der ersten Außgabe von 1526 bis auf zwei kleine Abweichungen, welche den Sinn nicht verändern, wörtlich überein; er hat nämlich einmal die Worte "und erfahren" und später den Zusat, "von Gott" außgelassen.

Exemplare dieses Drudes beruhen in der Hof= und Staats-Bibliothet zu München (sub Mor. 258"), in der Stadt-Bibliothet zu Ulm

und in der Rgl. Bibliothet ju Berlin.

Weitere Exemplare (veren Entstehungszeit mir nicht befannt ist), beruhen in der Königlichen Bibliothet zu Berlin, auf der Universitäts= Bibliothet zu Erlangen, im Germanischen Museum zu Nürnberg, in der Stadt=Bibliothet zu Nürnberg und in der Herzoglichen Bibliothet zu Wolfenbüttel. Die letztere Bibliothet besitzt mehrere Exemplare, darunter wenigstens zwei der ersten Ausgabe. Bon mir ist das Heidel= berger Exemplar zu Grunde gelegt und benutzt worden.

5.

Bon der waren Lieb u. f. w. Hanns Dend. M.D.XXVII.

Diese Ausgabe enthält 10 Bl. 8°. Man kann mit Recht zweifeln, ob dies die erste oder die Original-Ausgabe ist. Nachrichten über diese Dencksche Schrift sind nirgends erhalten. Das einzige Exemplar, welches ich in den sämmtlichen durchsorschten Bibliotheten habe ermitteln können, beruht in der Hof= und Staats-Bibliothet zu München sub Polem. 875. Die Schrift wird bei Weller a. O. nicht erwähnt.

Eine andere Ausgabe erschien im Jahre 1550 bei Froschauer in Zürich, zusammen mit dem "Gesetz Gottes" und "Wer die Wahrheit wahrlich lieb hat u. s. w." Dieselbe unterscheidet sich sehr wesent= lich von der ersterwähnten, da ihr der ganze letzte Abschnitt sehlt, nämelich der Abschnitt von den Worten an: "Welcher ist die Hailigkeit und Absonderung von der Welt Gemeinschaft, so durch den Tauf beschicht wie oben gemeldt ist." Das einzige Exemplar, welches ich habe aufsstuden können, beruht in der Hoss und Staats-Bibliothet zu München sud Mor. 258".

Da Dend bekanntlich schon im Jahre 1527 gestorben ist, so ist

die Annahme nicht ausgeschlossen, daß weder die eine noch die andere Ausgabe direct von ihm besorgt worden ift. Man tann beshalb zweifeln, in welcher Form Dend felbst bas Büchlein herausgegeben hat. Sache bedürfte einer näheren Untersuchung, für welche indessen vorläufig Die Unterlagen fehlen. Aus inneren Gründen ift es wahrscheinlicher. daß die ursprüngliche Form in der Züricher Ausgabe von 1550 erhalten ift, und für das oben gegebene Referat ift daber die lettere zu Grunde gelegt.

6.

### B. Denden widerruf.

1. Bon ber gefdrifft.

2. Bon ber bezalung Chriffi.

3. Bom Glauben.

4. Bom freien Willen.

5. Bon guten Werten. 6. Bon Selten.

7. Bon Ceremonien.

8. Bom Tauff.

9. Vom Nachtmal.

10. Vom Epb.

Der genstliche urtehlets alles.

D. D. u. 3. 8 Blatt 80, das lette Blatt ift leer.

Uff bie geben Artifel

Diese Ausgabe scheint nach dem von Denck hinterlaffenen Manuscript herausgegeben zu sein. Der Titel bürfte von den Berausgebern berrübren.

Die beiden einzigen von mir ermittelten Eremplare beruhen in der Universitäts=Bibliothet zu München und in der Königl. Bibliothet

ju Berlin.

Eine andere Ausgabe erschien im Jahre 1532 zu Augsburg, die ich aber nicht habe auffinden und einsehen können. Bier ist bas Dun= chener Eremplar benutt.

Im Januar 1527 schrieb Joh. Denck eine Widerlegung gegen Joh. Baders Schrift von der Kindertaufe. Es kann sich dabei nur um einen turgen Auffat gehandelt haben. Diefelbe findet fich ent= weder vollständig oder doch zum Theil wiedergegeben in:

Joannes Bader, Brüderliche Warnung für dem neuen Abgöt= tischen orden der Widertäuffer u. f. w. D. D. 1527. Am Schluß fteht: Ein fonderlich gesprech mit Sans Denden (dem Bidertauffer) gehalten, den hehligen Kindertauff betreffend (Bl. M-P). Das von mir benutte Eremplar beruht in der hof= und Staats-Bibliothet zu München (sub Pol. 875). Wie weit die Wiedergabe von Dends Worten genau ist, läßt fich natürlich nicht mehr feststellen.

8.

In Niedners Zeitschrift für historische Theologie 1860 S. 52 druckt F. W. Roehrich "Bedenken der Strafburger Censoren, Christ. Herlinus und Jac. Berdrotus über einige Bücher" ab. Darin heißt es:

"Excusus etiam est liber per Jacobum Camer(landerum) impressorem, germanicâ linguâ, qui continet commentaria in Micheam prophetam Johannis Denkii. Iste an admissus sit nec ne per Joh. Jacobum Kürser, ignoramus. Reperimus sane quaedam in eo libro, quae reprobamus. Nempe peccatum et in ortu non esse a Deo. In haec enim verba scribit, was Gott geschaffen hat ist gut; wie kann er nun die Sünd, welche nicht gut und nichts ist u. s. w. geschaffen haben? Gott hat den Tod nit gemacht, sondern durch des Teusels Neid ist er kummen in diese Welt z.; librum, quem hodie primum vidimus legere non vacavit."

Das Bebenken ift im Jahre 1531 niedergeschrieben.

Diesen Commentar Denck zum Propheten Micha habe ich nicht ermitteln können.

Wahrscheinlich ist verselbe identisch mit der Schrift, welche bei Will, Nürnberger Gelehrten-Lexicon unter Dends Namen in solgender Weise namhaft gemacht wird: "Micha der Prophet, aus rechter hebräischer Sprache verdeutscht und wie den H. Denf auf diese letzte Zeit verglichen hab. Mit der Borrede J. M. Campiani an Herrn Philipp Landgrafen zu Hessen. 1532." Richtiger dürste solgender Titel sein: Jac. Multicampianus, Micha der Prophet u. s. w. Straßburg 1532 (J. Camerlander). Dieser Multicampianus ist kein anderer als der oben erwähnte Bielseldt, welcher ein Mitglied der Straßburger Täusergemeinde und Schüler Dends war. Wenn die Angabe des Jahres 1532 richtig ist, so kann diese Ausgabe nicht mit derzenigen identisch sein, welche von den Straßburger Censoren schon im Jahre 1531 erwähnt wird. Bielleicht hat Dends Commentar mehrere Ausgaben erlebt. Leider habe ich weder die eine noch die andere einsehen können.

9.

Hans Dend hat im Jahre 1526 eine Abhandlung geschrieben, in welcher er nachzuweisen suchte, "wie Gott einig ware und in derselben Einigkeit alle zwieträchtigen Dinge möchten vereinet werden."

Diese Abhandlung hat Urbanus Rhegius im Jahre 1526 gesehen. Bei Gelegenheit der Disputation, welche Denc mit Rhegius über die religiösen Fragen hatte, zeigte der Erstere dieselbe vor. Rhegius selbst berichtet uns darüber in seiner Schrift "Ein Sendbrief Hans Huthen" u. s. w. Bl. D. 41.

Es ist sehr unwahrscheinlich, daß Dend diese Abhandlung hat drucken lassen. Sbensowenig ist anzunehmen, daß bieselbe irgendwonoch erhalten ist.

10.

Alle Propheten nach hebraischer sprach verteutscht von Ludwig Hetzer und 3. Dengt. Wormbs. Jo. Schöffer 1527.

Exemplare bieser ersten Ausgabe sinden sich zu Berlin und Tübingen. Die Augsburger Ausgabe vom Jahre 1527 ist ebenfalls zu Berlin erhalten, desgleichen die Hagenauer vom Jahre 1528 und die Wormser vom Jahre 1528. Die Hagenauer Ausgabe (bei W. Seltz) sindet sich auch in der Universitäts-Bibliothes zu Tübingen; die Augsburger vom Jahre 1527 ist serner in Wolsenbüttel erhalten. Ueberhaupt ist die Zahl der Exemplare der Propheten-Uebersetzung eine verhältnismäßig große. Es wäre erwünscht, wenn Jemand genauere bibliographische Angaben darüber zu machen in der Lage wäre.

Folgende Schriften Dencks 1) Bom Geset Gottes, 2) Bon der wahren Liebe, 3) Ordnung Gottes, 4) Erklärung etlicher Glaubenspunkte ("Widerruf"), 5) Was geredt sei, daß die Schrift sagt u. s. w. sollen im Jahre 1680 zusammen mit einer sechsten Schrift, Christliche Ordnung eines wahrhaften Christen" u. s. w. s. u. s. u. s. u. Musterdam unter dem Titel "Geistliches Blumengärtlein (in 12° auf 11 Bogen) neu aufgelegt worden sein. Bgl. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengesschichte III, 2 S. 51 Anm., und Heberte, Theol. Studien und Kritiken, 1855, S. 888. Obwohl ich deutsche und holländische Bibliotheken nach diesem Oruck durchsorscht habe, din ich außer Stand gewesen, denselben zu erhalten.

Es sind von älteren und neueren Schriftstellern dem Dend eine Anzahl von Büchern zugeschrieben worden, die zum Theil erweislich von anderen Autoren herrühren, zum Theil sehr wahrscheinlich nicht von Dend versaßt worden sind. So sagt Arnold in der Kirchen- und Keper-Historie, das Dend der Versasser des Büchleins sei, welches

unter dem Titel:

"Ain driftliche Ordnung aines warhafftigen Christen zu verantwurten die ankunft seines Glaubens. 1. Betri 3. Seit allzeit beraidt zu verantworten dem, der grundt fordert der Hoffnung, die in euch ist

und das mit Sanfftmütigkait und Forcht."
vhne Angabe des Ortes und des Jahres erschienen ist. Die gleiche Angabe sindet sich auch bei Füßlin, Beiträge zur Resormationsgeschichte des Schweizerlandes V, 371. Indessen ist nicht Dena der Autor, sondern ein Anhänger desselben, Jörg Haugt von Juchsen mit Namen. Ein Exemplar dieser Schrift sindet sich in der Hof- und Staats-Bibliothet zu München (sub Asc. 441). Dasselbe enthält 12 Bl. in 40. Ferner melben Arnold (I, 863) und Füßlin, daß Denck ein Buch unter dem Titel:

"Ein schriftmäßiger Bericht und Zeugniß von der rechten Christen Taufe,

Abendmahl, Gemeinschaft, Obrigkeit und Ehestand"
herausgegeben habe. Füstlin giebt a. D. I, 238 und IV, 317 Auszüge daraus und selbst Heberle reproducirt in seiner Biographie Dencks
große Abschnitte unter der nicht näher erörterten Annahme, daß Denck
der Berfasser sei (Theol. Studien und Kritiken 1851, S. 144 ff.).
Es ist mir trotz der mannigsachsten Bersuche nicht gelungen, ein Exemplar dieser Schrift in die Hand zu bekommen. Ich kann deshalb die
Frage, um die es sich handelt, nicht entscheiden, allein vorläusig glaube
ich Grund zu der Annahme zu haben, daß hier in derselben Weise
eine Berwechselung vorliegt wie in dem eben erwähnten Fall. Sollte
Jemand im Stande sein, Aufklärung zu geben, so wäre dies sehr erwünscht.

Sodann schreibt Füßlin (Beiträge III, Borr. CXX) dem Dend

folgendes Drudwert zu:

"Eine schöne Befanntniß ber bren Artideln bes driftlichen apostolischen

Glaubens gefangsweis."

Füßlin, der einen Bers daraus anführt, sagt, Denck habe diese Schrift im Jahre 1526 angesertigt. Weitere Notizen giebt Füßlin leider nicht. Auch diese Schrift habe ich nicht auffinden können, din daher außer Stande, die Angabe zu bestätigen oder zu widerlegen.

Weller behauptet im Repert. typogr. Suppl. 1874, Nr. 384,

Bans Dend fei der Berfaffer von

Frolodung eins christlichen Bruders von wegen der verehnigung zwischen D. M. Luther und D. Andreas Carlostat sich begeben. Mit Anzehg, was von dem Artikel des leubs und bluts christi (als mansnennt) seh zu halten. M. D. XVI. D. S. 8 Bl. 40.

Es ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß diese anonym erschienene Schrift auf Dend jurudzuführen ift. Jede nähere Unter-

fuchung durfte dies bestätigen.

Schließlich wollen wir noch bemerken, daß nach einer Notiz bei Arnold "die Schlußreden, welche gemeiniglich der deutschen Theologie mit angehängt sind", von Denck herrühren sollen. Nun sind mir zwar mehrere Ausgaben der "deutschen Theologie" bekannt geworden, doch habe ich keine erhalten können, welcher derartige Säte angehängt gewesen seinen. An sich ist Arnolds Angabe nicht unwahrscheinlich und jedenfalls wäre es wünschenswerth, daß von dem Sitz einer großen Bibliothek aus weitere Nachforschungen angestellt würden.

П.

# Mctenftüde.

1.

Auszug aus bem Mürnberger Rathsbuch'). 1524 Febr. 10.

Item Magister Johann Dennd ppo schulmaister zu fant Sebolt, dhweil er ein eeweyb hat, soll man fur den tisch und cost, so ain schul= maister bigher im pfarrhof gehapt bes jars zusampt seiner vorbestimpten besoldung noch zweiundfunfftig guldin von der firchen raichen und geben bik auff ains erbern rats wider abschaffen, darvon er sich mit aigner herberg versehen und darzu zwen localen underhalten mög. Herr Leo Schurstab firchenmeister. Actum Quarta Cineris.

2.

Auszüge aus den Nürnberger Rathsverläffen.2).

1. Sabato post Erhardi 14. Januarii (1525).

Dem schulmaister Sebaldi anhalten auff die andere zwei artickl auch furderlich sein haltung verzaichen und dann alles den predigern furtragen.

N. Groland.

B. Gruntberr.

2. Secunda ante Anthonii 16. Januarii (1525).

Des schulmaister zu fanct Sebolt verzaichnete bekanndtnuß seins alaubens den predigern furhalten und irs rats derhalben pitten.

N. Groland.

P. Grundherr.

3.

Auszug aus ben Rürnberger Rathsverläffen.1). 1525 Januar 21.3)

Maister Johann Denck, schulmaister zu sannet Sebolt soll man herauf beschicken und sagen, dhweil er etlich uncristenlich Irthum belangend den Glauben eingefürt, dieselben aufgeprait und understanden zu versechten, darinnen er im selbs und seiner Vernunft vertraut und

<sup>1)</sup> Kreis-Archiv zu Mitruberg, Rathsburch Nr. 12, Fol. 218. 2) Kreis-Archiv zu Mitruberg, Rathsberläffe 1524/25 Heft 11, Fol. 8 u. 9. 3) Rreis-Ardiv zu Mirnberg, Rathsverläffe 1524/25 Beft 11, Fol. 14.

von andern Berstendigen mit der Schrift kain Underricht aufnemen wöllen, welchs bei eim Rat fur ergerlich, verfurisch und unchristenlich gegen dem Nechsten angesehen und darinnen irs Fugs nicht seh, sein Berson hie zu gedulden, sonder soll itzo do schweren ein Ahd, das er sich noch Zeit vor Nachts auß diser Stat zehen Meil Wegs hindan sugen und sein Leben lang sich neher umb dise Stat nicht betretten laß. Dann sunst ein Rat sich sein mechtig machen und am Leib strafen lassen werd.

Und soverr er sich widern wolt, also zu schweren, soll man inn

ins Loch furen laffen.

Thut er aber den Sid, soll man nach sein Weib schiden, ir die Ursach solcher Straf anzaigen, darmit sh die Kinder, so bei im in der Cost sein, wiß zu versehen; so wöll man im sein Gepurnuß von der Schul auch zustellen.

(gez.) N. Haller. Laz. Holzschuher.

4.

Decret des Nürnberger Magiftrats gegen Johann Dend.1)

#### 1525 Januar 21.

Nachdem magister Johann Dend schulmaister zu fannt Sebolt etlich uncriftenlich irrthumb unnfern hailigen glawben belangend eingefurt, dieselben aufgeprait und unnderstanden zu verfechten, sich auch derhalben vor den gaistlichen und hochgelerten in behsein der verordneten ains erbern rats gannt ungeschickt und verechtlich gehalten, von denselben mit der schrift kain underricht auffnemen wöllen, sonder feinem aigen= willigen topf mer vertramt, wie er bann sein antwurt in schrifften auff die furgehalten articel nicht gnugsam, sonder also verzwickt und ver= flagen geben, darauß zu versten, das einiche verner underricht der schrifft ben ime kain frucht schaffen würd, welches ben aim erbern rat fur erger= lich, verfurisch und uncristenlich gegen dem nechsten angesehen, sein person beh difer stat und cristenlichen versamlung zu gedulden. Und ift darum htvermelter und ander beweglichen urfachen halben gedachtem Johann Denden dije stat zehen mehl wegs hindan ewiglich verpotten und das er noch vor nachts sich auß diser stat und furter die bereimt anzal mehl wegs hindan fugen und dann sein leben lang sich neher umb dise stat nicht betretten laffen foll, fonst werd ime nachgetracht und an seinem leib gestraft.

<sup>1)</sup> Rathsbuch Nr. 12, Fol. 282. — Da ber Abbruck, welcher sich bei Hagen, Geist ber Reformation II, 108 Ann. 3 sindet, einzelne Mängel ausweist, so geben wir hier einen Neudruck nach dem Original.

Welche er also on sonder widerred, wiewol mit großem erschrecken angenomen und zehalten ein gelerten aid geschworn vor her Niclasen Haller und Lazarufen Holtschuher.

Actum Sabato Agnetis ut supra.

5.

Johannes Dend an den Rath der Stadt Augsburg.1) D. D. (ca. 1526).

Fürsichtig ersam wehse herren! Ich bin bericht worden durch meinen gönstigen und lieben Jundherrn Bastian von Freiburg und Jörgen Regel, wie ich gegen E. W verfagt und eingetragen sep, als hett ich die gemain zu Nürmberg von gehorsam der obrigkept abge= wiesen und set berhalben daselb von einem erbern radt verwisen morben.

Ift mir nit selpsam, das söllichs von mir geredt wirdt, das es aber darum war seh wirt sich mit warheht nit erfinden. Ewer E. W. wölle mir mein kurze antwort nit verargen, welche pederman on schaden ist, auch denen, die mich sollichs zeihen, on schaden sein wirt: gott wölle, das ihn auch folch ire rede on schaden were.

Das ift aber: 3ch bin ben anderhalb Jaren daselb schulmaifter gewesen und hinden nach mit Osiander, daselbst prediger, ettlicher wort halben vom sacrament sonderlich zwispennig worden und darauff für einen E. rat gefordert und erschinen zu verantworten, hat mich Ofiander daselbst nit nach seinem gefallen vermöcht einzutreiben, doch zulett mir fiben artidel fürgelegt worden, mein mehnung schrifftlich barauff zu stellen, er wölle mir sy herwider verfechten mit gegenschrift.

Die suben articel mir fürgehalten find bise: was ich von der schrift, fünd, gerechtigkent gottes, gesetz, evangeli, tauff und nachtmal halte.

Darauf ewer E. W. wol vernemen mag, ob ich etwas mit ge-

horsam oder ungehorsam zu handlen gehabt habe.

Do ich mein schrifft gestellt, bin ich erst uber acht tag on alle antwort Ofiandri verwisen worden, bin deßhalben mit gott wol zu=

friden, so es im also wolgefallen hatt.

So ich nun auß ewer E. W. gunst durch obbemelter Junckherrn Bastians von Frehburg und Jörgen Regels fürbitt mich albie gesetzt und ettlich kinder angenommen, nach meinem vermögen Lateinisch und Griechisch zu leren, und villeicht (wo es mit ewer E. W. gunst und erlaubnus geschehen möcht) noch mer verhoffte zu uberkommen, bitt

<sup>1)</sup> Das Original, nach welchem biefe Abschrift angefertigt worden ift, befinbet sich im Stadt-Archiv zu Augsburg (aub rubr. Wiebertäuser). Bgl. die Abhandlung von C. Meher in der Zeitschrift des histor. Bereins f. Schwaben und Reuburg 1874, S. 220.

ich, ewer E. W. wölle vergebnen reben nit zu ehlend glauben geben, welche mit bestendigem urkund uff mich nhmmer gebracht mögen werben.

Mir lege nit daran, das alle welt gehört und gesehen hett alle mein reden und thun und darzu, was wider mich gehandelt worden ist. Bin urbietig, ewer E. W. sollichs alles, soferr sp es begerend, anzuzahgen, wie wol ich sollichs vil lieber thun wölt in behwesen meiner widersacher, ist anders hemand mein widersacher.

Ich wahß wol und hab mich nie gewegert, aller menschlichen ordnung nach gott underworfen zu sein, und wie wöllt ich gottes gericht am jüngsten tag annehmen, wann ich der welt gericht nit leiden

möcht?

Will mich hiemit ewer E. W. unberthenigklich befolhen haben, bittend, wöllen mir vergönnen, wehter zu thun, das ich mit ewer E. W. gunft angefangen, verhoffend, ich wölle mich dermaßen halten, das ewer E. W. kain mißfallen darab haben werd. Ob ich aber pregent etwas unwissend gethon hab oder noch thun wurd, das ewer E. W. mißfellig were, bitt ich demutigklich, ewer E. W. wöllen mir sollichs undersagen, soll in mir aller Gehorsam gespüret und erfunden werden. Gott wölle ewer E. W. wol bewaren! Amen.

Emer Ersamen Wenghent

undertheniger

Johann Dengt.

6.

Schreiben des Hans Dend an Johann Decolampad. D. D. u. 3. (Bafel 1527, October.) 1)

Salutem a Deo Patre per Christum Jesum Dominum nostrum, et pacem in Spiritu sancto, Amen. In memoria etiamnum habeo, quo tu, mi Oecolampadi, animo in me fueris olim, dum hic apud Curionem agerem: memini, quam amice, familiariter et fraterne me acceperis primum, acceptum deinde amplexus fueris et foueris. Post illa si miraris, cur nihil ad te scripserim absens, cur praesens non adierim (quanquam etiam semel adii) caussa est, quod timuerim, ne non liceret satis libere vel sentire quod sentirem, vel non pronunciata sententia maturius deliberare. Verebar enim, ut homo sum, ne idem eueniret mihi cum alijs, quod cum Osiandro pridem euenerat. Si peccauit hic timor meus, haec formido in tuam conscientiam, ecce promptissime culpam agnosco, et fateor. Atque hoc minus exilij persecutionumque

<sup>1)</sup> Der Brief ist hier abgebruckt nach: Monumentum instaurati patrum memoria per Helvetiam regni Christi etc. id est Epistolarum D. Joh. Oecolampadii et Huldr. Zwinglii et aliorum libri IV. Basileae 1591, p. 914.

iure me poenitebit, quo magis verum esse comperero, me peccasse in quenquam. Tametsi nihil me poenitet omnium afflictionum, quas tuli hactenus quantumuis bene mihi conscius. Nunc quae fuerit ad te scribendi occasio, paucis accipe. Ita exulo hactenus, ut semper maluerim in proprio aliquo loco certus viuere, permittente Domino. Apud ignotos nondum licuit, ad omnes ferme labores inepto: apud amicos vero et notos, propter suspicionem de me conceptam, quasi sectarum fautore, et autore peruersorum dogmatum. Deus mihi testis est, quod uni tantum sectae, quae est Ecclesia sanctorum, bene esse cupiam ubiubi sit. Nam apud vos solos esse non credo: imo ne Cristianos quidem esse contenderim, si quis exactam fidem urgeat: quantumuis amo zelum illum recte viuendi, quem probe scio, et quotidie reipsa magis magisque comperio non satis esse ad hoc ut voceris Christianus, citra ηθίγνωσιν') illam, quam requirit Paulus in suis contribulibus. In dogmatibus non nego partim erasse me et adhuc errare posse: partim vero ita locutum esse, ut malim tacitum. Atque haec non puderit me vel publice fateri, si precium esset operae; hoc est si plurium bono quam malo fieret. Quod si tibi non improbaturus animus, fer, mi Oecolampadi, equo animo, quod in me desideras: equidem facile feram, si quid in te quoque desiderauero. Ut enim amicitiae, praesertim Christianae proprium est, idem sentire, ita lex mihi videtur admodum iniqua, nemini licere ab altero dissentire. Nisi omnino tale aliquid esset, quod ferri neque posset neque deberet. Durum est exilium mihi et difficile: sed difficilius est, quod successus et fructus non respondet zelo meo. Fructum autem alium non requiro, (Dominus nouit) quam ut quamplurimi uno corde et ore Deum et Patrem Domini nostri Jesu Christi glorificarent, sive circumcisi, siue baptizati, siue neutrum. Longe enim ab illis dissentio, qui regnum Dei nimium ceremonijs et elementis Mundi adstringunt, quicumque illi sint. Quamuis negare non possum, et me aliquamdiu haesisse in huiusmodi. Si quo igitur pacto (inquam) hunc animum tolerare poteris, da operam queso, mi Oecolampadi, ut hic mihi liceat aliquamdiu consistere. Daretur fortasse locus aliquis manendi, si vel per te liceret quiescere. Parce enim interim, quod mihi abs te timeam: quando quidem ipse quoque parco sinistrae multorum, sinon tuae etiam de me suspicioni, qui me credunt omnia turbatum et peruersum iri cupere. Non tamen hoc dico, quasi per te solum stare putem, quo minus ausim hic manere: sed quo te fautore sciam mitiores fore, quos alioqui accusatores habiturum esse timeo. Adiissem ipse te collocuturus nisi vetuisset hospitij

<sup>1)</sup> Soll heißen: entyrworv. Der Brief scheint überhaupt nicht correct wiedergegeben zu sein. Das Original ober eine gute Abschrift bürste verloren sein.

religio prodire. Nosti enim edictum. Renuntia quid velis, quid suadeas, per Bentinum. Nam nisi iniquum postulaueris, facile fecero quiquid voles. Sine, obsecro, amantissime Oecolampadi, ut destruatur maceria illa, et qualiscunque simultas inter nos oborta. Da mihi locum in corde tuo, aut si locus est aperi. non paruum apud me spacium occupas quod tibi literis hisce apertum volui: et conabor amplius aperire, siue coram, siue alijs, accepto abs te primum responso literis, si tibi videbitur. Exilium fugio quidem: sed ita tamen, ut si maxime non effugere potero, nunquam fore credam, ut harum me literarum poeniteat. Nisi tu (quod absit) omnino in tuam gloriam et aliorum afflictionem abuti velis. Vale in Domino.

### Ш.

### Uebersicht über die benutten Archive und Bibliotheken.1)

- 1. Um fterdam, Universitäte Bibliothet.
- Bibliothet der Taufgesinnten Gemeinde.
- 3. Augsburg, Stadt=Archiv.
- Stadt=Bibliothek.
- 5. Bamberg, Königliche Bibliothet.
- 6. Bafel, Staats-Archiv des Cantons Bafel=Stadt.
- Universitäte=Bibliothet.
- 8. Berlin, Königliche Bibliothek. 9. Bonn, Universitäte=Bibliothet.
- 10. Erlangen, Universitäte Bibliothef.
- 11: S. Gallen, Bibliothek und Archiv.
- 12. Göttingen, Universitäte-Bibliothet.
- 13. Baag, Königliche Bibliothek. 14. Samburg, Stadt-Bibliothet.
- 15. Beidelberg, Universitäte = Bibliothet.
- 16. Karleruhe, Generallandes = Archiv.
- 17. Raffel, Landes-Bibliothek.
- 18. Lenden, Universitäts=Bibliothet.
- 19. Marburg, Universitäte = Bibliothet. 20. München, Universitäte = Bibliothet.

<sup>1)</sup> Diese Uebersicht hat ben Zwed, fünftigen Forschern die Müße soweit als möglich zu erleichtern. Da die Untersuchungen iber Dend noch nicht als abgeschlossen gelten können, so ist es natürlich wichtig, zu wissen, wo weitere Ausbeute eventuell zu finden ift und mo nicht.

- 21. München, Königl. Hof- und Staats-Bibliothet.
- 22. " Universitate Bibliothet.
- 23. Münfter, Königl. Staats = Archiv.
- 24. " Rönigl. Baulinische Bibliothet.
- 25. Neuburg, Königl. Bair. Rreis-Archiv.
- 26. Nürnberg, Königl. Rreis-Archiv.
- 27. " Rönigl. Stadt=Bibliothet.
- 28. " Bibliothek d. Germanischen National=Museums.
- 29. Strafburg, Raiferl. Universitäte=Bibliothet.
- 30. Tübingen, Ronigl. Universitäte= Bibliothet.
- 31. Wolfenbüttel, Bergogliche Bibliothet.
- 32. Bürich, Staate Archiv.

### τť.

### Bergeichniß ber benutten Bücher.

- Althamer, Andr., Conciliationes locorum Scripturae, qui specie tenus inter se pugnare videntur, Centuriae duae. Vitebergae, Z. Lehmann, 1582.
- Arnold, G., Unparthepische Kirchen- und Ketzerhistorie. 2 Bände. Franksurt a. M. 1740.
- Augustini Opera. Parisiis 1651.
- Baber, Joannes, Brüberliche Warnung für ben newen Abgöttischen orben ber Wibertäuffer, barin von nachfolgenden artickln gehandelt wird u. s. w. D. D. 1527. (Hof- und Staats-Bibliothet zu München.)
- Baum, Joh., W. Capito und Buter. Leben und ausgewählte Schriften ber Bater und Begrunder ber reformirten Kirche. III. Thl. Elberfeld 1860.
- Beder, Abalbert, Beiträge zur Geschichte ber Frei- und Reichsstadt Worms und ber baselbst seit 1527 errichteten höheren Schulen. Worms 1880.
- Bock, Historia Antitrinitariorum. 1784.
- Bulling er, heinr., Der Wibertäuffer ursprung, fürgang, Secten, masen und gemeine irer leer Articel u. f. w. Zürich bei Christoffel Froschover 1560.
- Bullinger, (H.), Bon dem unverschampten Früfel, ergerlichen Berwhrren und unwarhafften leeren der selbsgesandten Wiedertäuffern. Zürich, Froschover, 1531.
- Bussierre, M. Th. de, Les Anabaptistes. Histoire du Lutheranisme, de l'anabaptisme et du règne de Jean Bockelsohn à Münster. Paris
- Capito, Wolfgang. Ein wunderbar Geschicht und ernftlich warnung Gottes, so sich an eim Widertäuffer, genant Claus Frey zutragen, der mit unerhortem trut und bochen sich hat ertrenken lassen u. s. w. Geschen und beschriben zu Straßburg durch Wolfsgang Capito. Anno 1534.

- Cornelius, Gesch. bes Münsterschen Aufruhrs in brei Büchern. Bb. 1 u. 2. Leipzig 1855—1860.
- Döllinger, I., Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen. 3 Bbe. Regensburg 1846—1848.
- Dorner, Dr. J. A., Geschichte ber protestantischen Theologie, besonders in Deutschland. München 1867.
- Ein Göttlich und gründtlich offenbarung von den warhafftigen wiberteuffern mit Göttlicher warhait angezaigt. 1527. (Hof- und Staats-Bibliothek zu München.)
- Erblam, S. B., Geschichte ber protestantischen Secten im Zeitalter ber Reformation. Hamburg und Gotha 1848.
- Frand, Geb., Chronita, Zeitbuch zc. Ausgabe von 1536.
- France, Seb., Das Theur und töftlich Buch Morie Encomion. Das ift ein Lob der Narrheit u. s. w. D. D. und J.
- Füsslin, J. C., Epistolae ab Eccles. helv. Reformatoribus vel ad eos scriptae. Tiguri 1742.
- Füßlin, J. C., Bepträge jur Erläuterung ber Kirchen-Reformation8-Gefchichten bes Schweitzerlandes. Bürich 1753.
- Getrewe Warnung der Prediger des Evangelii zu Strafburg über die Artickl, so Jacob Kaut, Prediger zu Wormbs, kürtelich hat lassen aufgehn u. s. w. Strafburg am andern Tag Julii 1527. (Hos- und Staatsbibliothek zu München.)
- Giefeler, 3. C. E., Lehrbuch ber Kirchengeschichte. Bonn, Marcus, 1844 ff.
- Goebel, Geschichte bes driftl. Lebens in ber rhein.-westf. evangelischen Kirche. Coblenz 1849.
- Götinger, C., Johannes Keflers Sabbata. Chronik ber 33. 1523—1539, St. Gallen 1868.
- Sagen, R., Deutschlands literarische und religiöse Berhältniffe im Zeitalter ber Reformation. Franksurt 1841—1844. 3 Bbe.
- Hagenbach, Dr. R. R., Johann Decolampad und Oswald Myconius. Elberfeld 1859.
- Safe, .Dr. Karl, Reue Propheten. Drei historisch politische Kirchenbilber. 2. Aust. Leipzig 1861.
- Haugk von Juchsen, Jörg, Ain Christliche Ordnung aines wahrhafftigen Christen zu verantwurten die ankunfft seines Glaubens. D. D. und J. (Hof- und Staatsbibliothek zu München.)
- Heberle, Johann Dent und sein Bildlein vom Gesetz Gottes; in ben Theo. Logischen Studien und Kritiken, 1851, 1. Heft.
- Heberle, Dent und bie Ausbreitung feiner Lehre. Theol. Stubien und Kritifen, 1855, 3. Beft.
- Heberle, B. Capito's Berhältniß jum Anabaptismus; in Niebners Zeitfchrift für historische Theologie, Jahrg. 1857, S. 285 ff.
- Henke, Allgemeine Geschichte ber Chriftl. Kirche. 6 Theile. Braunschweig 1795—1804.

- Herzog, I. I., Das Leben Joh. Decolampabs und die Reformation der Kirche zu Basel. Basel 1843. 2 Bände.
- Reim, Reformationsgeschichte ber Reichsftabt Ulm. Stuttgart 1851.
- Keim, Ludwig Hetzer; in den Jahrbuchern f. deutsche Theologie. Stuttgart 1856.
- Köfilin, Jul., Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem innern Zusammenhange. 2 Bände. Stuttgart 1863.
- Köftlin, Jul., Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften. 2 Banbe. Elberfelb 1875.
- Rripp, v., Ein Beitrag jur Geschichte ber Wiedertäufer in Tirol. Inn8bruder Gymnafial-Brogr. 1857.
- Lange, Dr. G., Geschichte und Beschreibung ber Stadt Worms. Worms 1837. Luthers beutsche Schriften herausgeg. v. J. G. Blochmann u. J. A. Irmischer. Erlangen 1926—1857.
- Luthers fammtliche Bucher, Bb. 1-12. Bittemberg 1551-1559.
- Luther, Martin, Bon ber Frepheit eines Christenmenschen. Bittenberg 1523-Orig.-Drud in ber Baul. Bibl. ju Münster.
- Luther, Martin, Ain unberrichtung, wie fich die Criften in Mosen sollen schieden, gepredigt u. f. w. durch Martin Luther. Wittemberg 1526. (Hofund Staatsbibliothet zu Milinchen.)
- Mattaire, Annales typographici. Hagae Comitum 1722.
- Medicus, C. F. H., Geschichte ber evangelischen Kirche im Königreich Bayern biesseits bes Rheines. Erlangen 1863, nebst Supplementband: Die Geschichte ber evangelischen Kirche ber k. bayerischen Rheinpfalz enthaltend. Erlangen 1865.
- Menius, Juftus, Bon bem Geift ber Wiberteuffer. Mit einer Borrebe . Dr. Mart, Lutberi. Wittemberg 1544.
- Meyer, Chr., Ueber Joh. Dent; in ber Zeitschrift bes historischen Bereins von Schwaben und Neuburg. 1874, 1. Band, S. 220.
- Möller, Dr. W., Andreas Ofiander. Leben und ausgewählte Schriften. Elberfeld 1870.
- Müller, J. T., Das evangelische Concordienbuch, enthaltend die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche. Gütersloh 1871.
- Obenbach, Johann, Ain Sendbrieff und Rathschlag an verordnete Richter über die armen gesangenen zu Alten, so man Wiederteuffer nennet. 1528.

  . (Hof- und Staats Bibliothet zu München.)
- Panzer, G. W., Annales typographici ab artis inventae origine usque ad annum 1500. Norimbergae 1793. 11 Voll.
- Rathgeber, Jul., Strafburg im fechszehnten Jahrhundert 1500-1598. Stuttgart 1871.
- Rhegius, Urbanus, Zween wunderseltzam sendbrieff zweher Bibertäuffer an ire Sectten gen Augsburg gesandt. Berantwortung aller Irrthum dier obgenannten Brief. Augsburg 1528 Mai 30. (Kgl. Bibliothet in Berlin.)
- Rhegius, Urbanus. Ein senbbrieff Sans Suthen etwa aines fürnemen Borfteers im Widertaufferorben. Berantwort burch Urb. Rhegium. Lif gar

- und darnach urthehl. 1528. (Raiferl. Universitäts- und Landesbibliothek zu Strafburg.)
- Ritfol, Abrecht, Geschichte bes Pietismus. Erfter Band. Der Pietismus in ber reformirten Kirche. Bonn 1880.
- Abrich, T. W., Mittheilungen aus ber Geschichte ber ebangelischen Kirche bes Elsasses. Paris und Strafburg, 1855. 2 Bbe.
- Röhrich, E. W., Geschichte ber Resormation im Essaß und besonders in Straßburg. 3 Bande. 1830—1832.
- Abrid, T. B., Zur Geschichte ber straßburgischen Wiebertäuser in ben Jahren 1527—1543; in Niedners Zeitschrift für die historische Theologie. Jahrg. 1860, S. 3 ff.
- Roehrich, G. W., Essai sur la vie, les éscrits et la doctrine de l'anabaptiste Jean Denk. Straffourg. Diff. 1853.
- Rommel, C. v., Philipp ber Grofimuthige, Landgraf von heffen. 3 Banbe. Giegen 1830.
- Roth, Reformationsgeschichte Augsburgs. München 1881.
- Sachs, hans, Ein gesprech eines evangelischen Christen mit einem Lutherischen, barin ber Ergerlich Wandel etlicher, die sich lutherisch nennen angezeigt und brüberlich gestraft wird. 1524. (Original-Druck in der Paul. Bibl. zu Münster.)
- · Schenkel, Befen bes Protestantismus. 2. Aufl. Schaffhausen 1862.
  - Schmidt, Dr. C., Der Antheil ber Strafburger an ber Reformation von Kurpfalz. Strafburg 1856.
  - Schmibt, Dr. C., Joh. Tauler von Strafburg. Hamburg 1841.
  - Schreiber, Heinrich, Balthasar Hubmaier, Stifter ber Wiebertäufer auf bem Schwarzmalb; im Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Subbeutschland 1839—1840.
  - Schyn, Historia Mennonitarum. Amsterdam 1723.
  - Seibemann, J. K., Thomas Münzer. Gine Biographie. Dresben und Leipzig 1842.
  - Soben, F. v., Beiträge zur Geschichte ber Reformation und ber Sitten jener Beit mit besonderm hinblid auf Christoph Scheuerl II. Rurnberg 1855.
  - Stard, 3. A., Geschichte ber Taufe und ber Taufgefinnten. Leipzig 1789.
  - Trech fel, F., Die protestantischen Antitrinitarier vor Faustus Socin. 2 Banbe. 1839-1844.
  - Uhlhorn, Urbanus Rhegius. Leben und ausgemählte Schriften. Elberfelb 1861.
  - Barrentrapp, Dr. C., Hermann von Wied und sein Resormationsversuch in Köln. Ein Beitrag zur beutschen Resormationsgeschichte. Leipzig, Dunder und humblot, 1878.
  - Wadernagel, Ph., Das beutsche Kirchenlieb von ben alteften Zeiten bis zu Anfang bes 17. Jahrh. 3 Bänbe. Leipzig 1870.
- Wald, J. G., Martin Luthers sämmts. Schriften. 24 Bbe. Halle 1739—1750. Weller, C., Repertorium typographicum. Die beutsche Literatur im ersten Biertel bes 16. Jahrh. Nördlingen 1864. Supplement, Nördlingen 1874.

- Wette, W. M. L. be, Martin Luthers Briefe, Senbschreiben und Bebenken. Berlin 1827.
- Wiber ben newen Taufforden. Notwendige Barnung an alle Chriftglaubigen burch die Diener des Evangelii zu Augsburg 1527 am 6. des Herbstmonats. (Eremplar der Berliner Agl. Bibliothel.)
- Bill, Beiträge jur Geschichte ber Antibaptisten in Deutschland. Rurnberg 1773.
- Will, Mirnbergisches Gelehrten-Lexicon. Mirnberg 1755—1758. 4 Thle.

  Dasselbe: 5.—8. Theil. Fortgesett und verwollständigt von Ch. C.
  Nopitsch. Mirnberg 1802—1808.
- Will, G. A., Beitrage jur Frankischen Kirchenhistorie. Mirnberg 1770.
- Winter, Geschichte ber bairischen Wiebertäufer im 16. Jahrhundert. München 1809.
- Zeltner, Senbschreiben von ber alten und höchst raren teutschen Wormser Bibel. Altborf 1734.
- Zwinglii, Huldrici, Opera completa, editio prima cur. M. Schulero et Jo. Schulthessio. Vol. VII et VIII. Turici 1830 et 1842.

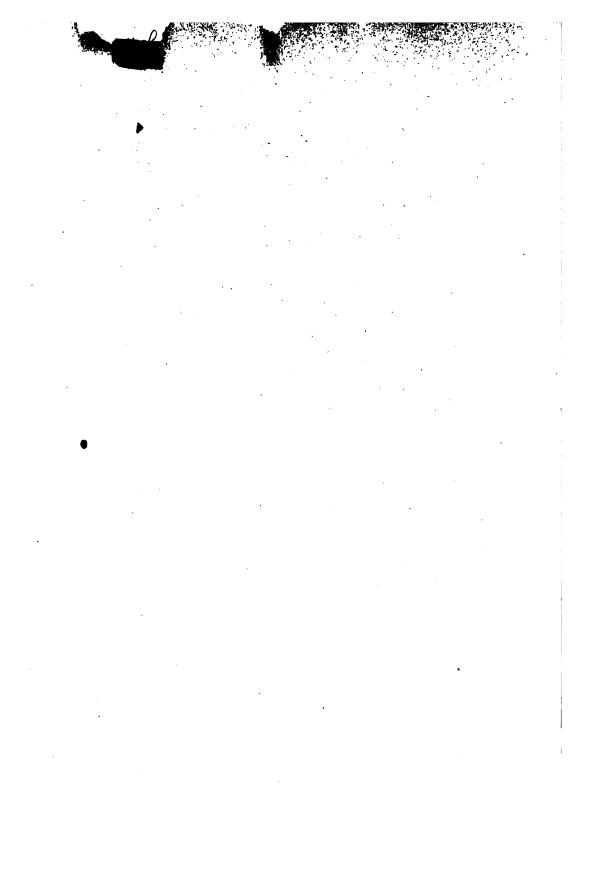

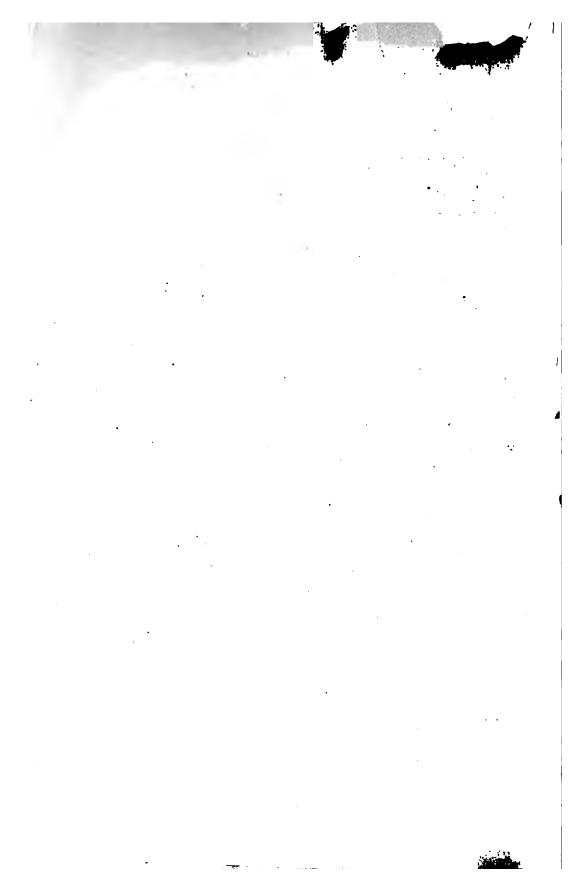